Mädelim Dienst 3001. Sport

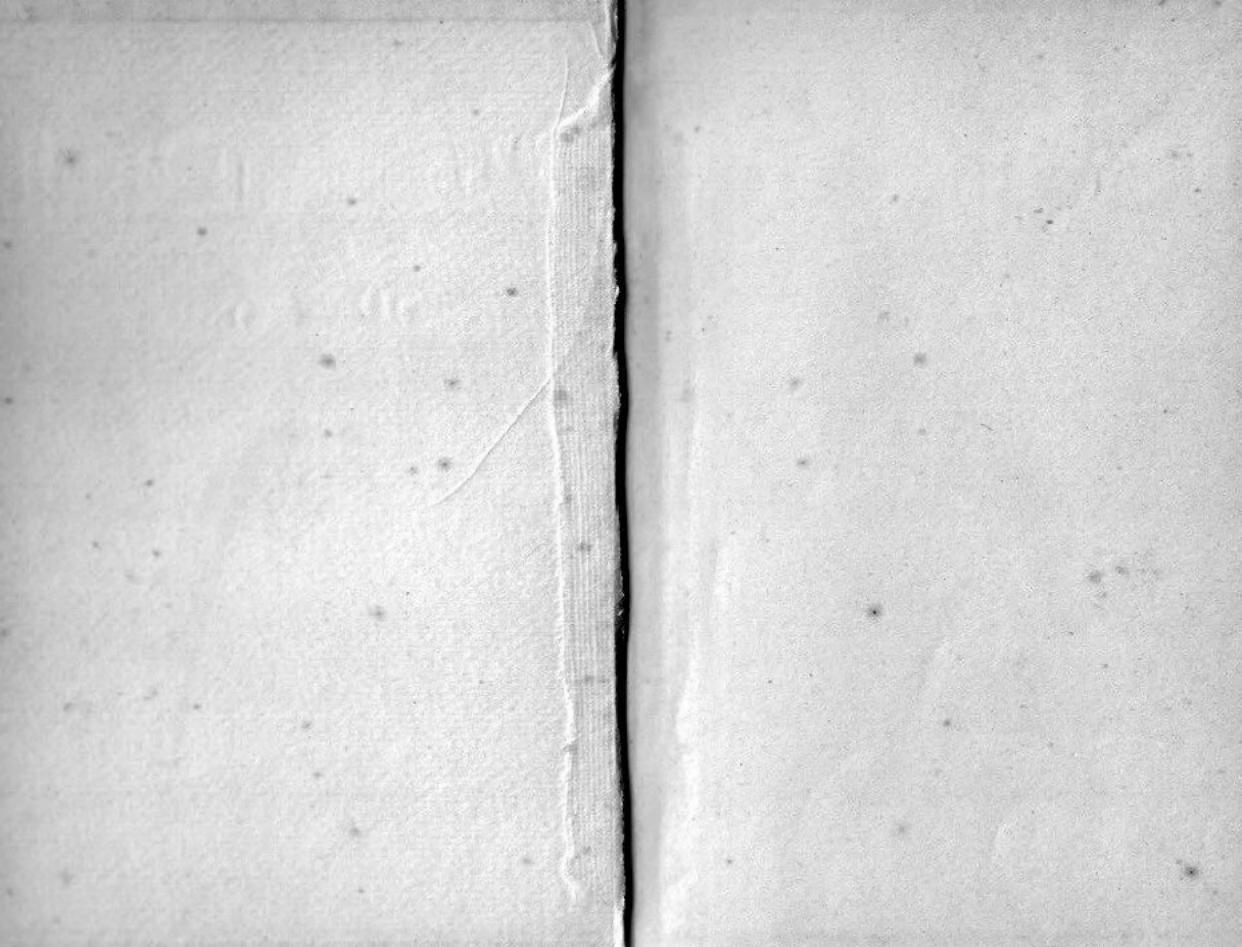

Mädel im Dienst Bdm.-Sport

# Mädel im Dienst som.=Sport

Keichsjugendführung



Ludwig Doggenreiter Verlag Potsdam

Werdet schön an Körper und Geist und achtet euch selbst so hoch, daß nur die Besten es wagen dürfen, euch gut zu sein.

Briting in Adrirace

Aflädelführerin, dieses Wuch soll dir ein guter Kamerad sein und dir bei deiner Arbeit helsen. Durch Spiel und Sport sollst du deine Afädel zu einer gesunden und frohen Lebenshaltung erziehen.

4-1h MiDigar

# Führerin und Sportwartin

Führerin und Sportwartin, für dich ist dieses Buch bestimmt. Es soll dir in deinem verantwortungsvollen Dienst an deinen dir anvertrauten Mädeln helfen.

Du weißt, daß in der Hitler-Jugend Jungen und Mädel zu Erägern der nationalsozialistischen Weltanschauung erzogen werden. Die nationalsozialistische Weltanschauung verlangt den gan zen Menschen, das ganze Mädel: den Körper, den Geist und die Seele. Wir brauchen Mädel, die mit der Gesunderhaltung und Erziehung ihres ganzen Körpers die Voraussetzung schaffen für das Auswirken und Weitertragen unserer Welt-anschauung.

Unser Körper gehört uns nicht selbst, sondern unserem Bolt. So wie die Nation gesunde, leistungsfähige Jungen braucht, aus denen später wehrfähige Männer werden, braucht sie gesunde, leistungsfähige Mädel, aus denen gesunde und schöne Frauen werden.

Dir stehen 2 Stunden in der Woche für die körperliche Erstücktigung deiner Mädelgruppe zur Verfügung. Hier sollst du das große Gebiet der Grundschule der Leibesübungen durcharbeiten, das in diesem Buch zusammengefaßt ist. Damit sollst du die Grundsage schaffen für die gesamte weltanschauliche Schulung. Sahrten, Lager, Lehrgänge und Kurzschulungen helfen dir, deinen Mädeln durch Erlebnisse klarzumachen: Unser Sport, unsere Leibesübungen sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum zweck, sie helfen uns bei der Erreichung unseres Zieles: die gesundeste, leistungsfähigste und schönste Jugend zu sein. Merk dir, es kommt deshalb nicht allein darauf an, was du machst, sondern wie du es machst.

Freue dich, daß du als Führerin einer Madelschaft oder Madelsschar Heimabend und Sportabend gestalten darfst. Im Spiel, in der Bewegung und im Kampf lernst du jedes einzelne Madel gut kennen, weil da alle natürlich und frei sind. Du mußt beweisen, daß

die Führerin das fähigste und beste Mädel auch im Sport sein muß. Das schafft dir Anerkennung und spornt deine Mädel doppelt an. Durch deine Führung im Spiel und Kampf werden deine Mädel zur Ehrlichkeit, Anständigkeit und Kameradschaft erzogen. Das sind die Voraussetzungen, auf denen du dann im Heimabend weltanschaulich aufbauen kannst.

Und hast du als Sportwartin die Aufgabe bekommen, eine ganze Mädelgruppe körperlich zu erziehen, so denke daran, daß du mit diesem Amt nicht nur Pflichten, sondern auch die Verantwortung übernommen hast, die sonst nur eine Führerin trägt. Du sollst deinen Mädeln in allem Vorbild sein: im vorschriftsmäßigen Turnzeug, in der Leistung, in deinem Auftreten und in deiner ganzen Art.

So kannst du als Sührerin und Sportwartin die Sportstunden für deine Mädel nach dem hier aufgezeichneten Stoff aufbauen. Alle Gebiete der Grundschule der Leibesübungen sind behandelt. An dir liegt es, die aufgezeichneten Dinge lebendig werden zu lassen und sie anzuwenden. Geh mutig daran, zu dem vorhandenen Material selbst neues auszudenken und aufzuschreiben. Dann erst ist der Zweck einer solchen Dienstanleitung erreicht.

# Weg und Ziel der Leibeserziehung im Bund Deutscher Mädel

Der Bund Deutscher Madel in der Hitler-Jugend ist die große Erziehungsgemeinschaft der deutschen Madel im Alter von 10 bis 21 Jahren.

Der Reichsjugendführer hat dieser Madelgemeinschaft Aufgabe und Ziel gesetht: Das deutsche Madel soll in dieser Gemeinschaft zur "Tragerin der nationalsozialistischen Weltanschauung" erzogen werden.

Die Aufgabe kann nur gelöst werden, wenn sie das Madel, den Menschen überhaupt, ganz erfaßt, gleichmäßig Körper, Geist und Seele formt und aufeinander abstimmt. Das nationalsozialistische deutsche Madel drückt durch seine Haltung und sein Auftreten seine Auffassung über Treue, Ehre und Tapferkeit, Kameradsschafts- und Gemeinschaftsgeist aus.

Es gibt weder weltanschauliche Schulung ohne körperliche Erziehung, noch körperliche Erziehung ohne weltanschauliche Schulung. So wurde die Leibeserziehung das wirksamste und wichtigste Mittel in dem Erziehungsprogramm der HJ.

Im ersten Jahr nach der Machtübernahme durch den Sührer mußte die Einführung der pflichtmäßigen törperlichen Ertüchtigung der damals erfaßten Jugendlichen noch zurückgestellt werden, da das erste Gebot die Sührerinnenschulung war. Frühzeitig aber wurde die eiserne Notwendigkeit erkannt, jedes einzelne Mädel durch planvolle Leibesübungen zu erfassen.

So wurden schon 1933 vom Hauptreferat BDM.=Sport in der Reichsjugendführung die ersten Richtlinien zur körperlichen Erziehung erlassen. Nachdem 1933 die organisatorische Grundlage für die Mädelarbeit geschaffen war, stellte der Reichsjugendführer Ende des Jahres die Forderung nach einer umfassenden Körpererziehung des Mädels auf. Damit wurde die Teilnahme an der seit eingeführten wöchentlichen Turne und Sportstunde allen BDM.-Mädeln zur Pflicht gemacht. In dieser wöchentlichen

Doppelstunde sollte das Programm der Grundschule der Leibesübungen durchgearbeitet werden. Eine große Aufgabe wurde damit in die Hände der Führerin gelegt, denn diese war es ja, die in der untersten Einheit die Arbeit trug. Hieß es doch für sie, die Mädel alle zu erfassen, sie zu erziehen und ihnen Freude, Erholung und Kraft zu bringen.

Hier galt es also die Grundlage für den BDM.=Sport zu schaffen, denn die Voraussetzungen waren denkbar schlecht, keine Beräte, wenig Abungsleiter, wenig Turnhallen, Sportplätze und Schwimmbader.

In der sich nun entwickelnden Grundschule der Leibesübungen wurde der Abungsstoff nach folgenden Grundsaten zusammengestellt.

Er mußte:

- 1. einfach zu erlernen und möglichst überall durchführbar sein,
- 2. möglichft wenig und billige Berate erfordern,
- 3. von einer großen Ungahl von Jugendlichen auf verhaltnismäßig kleinem Raum durchführbar fein,
- 4. in planmäßigem Aufbau das Ziel in der BDM.-Sportarbeit aufzeigen: das gesunde, leistungsfähige, harmonisch durchgebildete, auf allen Gebieten einsatfähige Madel.

Daraus erklärt sich, daß am Anfang aller körperlichen Erziehung, vor allem in der Jungmädel-Erziehung, das Spiel im Vordergrund der Leibeserziehung stand. In selbstverständlicher Korm bestimmt es die Kameradschaft, stählt es den Willen, und übt alle Teile des Körpers gleichzeitig. Hier kann die Führerin Spielführerin sein, wie sie auch die Leiterin des Heimabends ist.

Nahm in der Jungmädelschulung das Spiel den größten Raum ein, so stand für das ältere Mädel die Körperschule im Vordergrund. Die Körperschule als Arbeit am Körper mußte im Anfang der Arbeit auf das Durchhalten und Schaffen des vollen, natürslichen Bewegungsgefühls eines jeden Mädels ausgerichtet sein. Bei dem größten Teil der Mädel war das Körpergefühl, das bei

fedem gesunden Madel da ift, verkummert, da es nicht beansprucht wurde. Es mußte erst wieder geweckt und gesteigert werden.

Eine Anwendung findet die Körperschularbeit im Mädeltang, der durch die Freude an der beschwingten Bewegung zur Musik unbewußt das Bewegungsgefühl der Mädel schult.

Ehe nicht diese Grundlage der vollen Bewegungsmöglichkeit bei den meisten Mädeln geschaffen war, konnte auf dem Gebiet der Leibeserziehung nicht planmäßig weitergearbeitet werden. Aber auch die anderen Gebiete der Sportarbeit wurden in Angriff genommen: Leichtathletik, Staffeln, Mannschaftskämpfe im Sommer; Hindernisturnen, Bodenturnen, Hallenturnen im Winter, soweit die örtlichen Verhältnisse es zuließen und eine fachkundige Führerin die Leitung in der Hand hatte. Dazu kam als Grundsorderung das Schwimmen. Jedes deutsche Mädel muß schwimmen können. Diese Forderung ist noch heute eine der wichtigsten in der BDM.-Sportarbeit.

Bereits im Jahre 1934 gab es außer den 5 durch den Reichsfugendführer beauftragten Sportwartinnen der Gauverbande
schon 24 Gausportwartinnen, und zwar durchweg ausgebildete Sachkräfte. Durch 4wöchentliche, 14tägige und Stägige Lehrgänge wurden Tausende von Mädeln als Sportwartinnen für die mittleren Einheiten ausgebildet, und auch die Führerinnen wurden geschult, um die Mädel selbst sportlich weiter auszubilden.

Die Gausportfeste bildeten den großen Auftatt für die Madelarbeit. Das Programm dieser Sportfeste war reichseinheitlich vorgeschrieben und denkbar einfach. Es sollte sich in den Grundzügen auch für die folgenden Jahre nicht mehr andern.

Das Sportfest begann mit einer Jusammenfassung aller Teilnehmerinnen. Gemeinsames Lied, Spruch und Kahnenhissen
waren der Auftakt. Der sportliche Teil begann mit einer Körperschule. Anschließend folgten: einfaches Bodenturnen, JungmädelHindernisstaffeln, Spielwiese und ein einfacher Mannschaftswettkampf für die Untergaue in Form eines Staffellaufes. Den Abschluß bildete ein Tanz, der in den neu eingeführten Tanzkleidern

des BDM. gezeigt wurde. Das Sportfest schloß mit einem Aufmarsch der Teilnehmerinnen, der Siegerverkundigung mit anschließendem Sahneneinholen.

Don wesentlicher Bedeutung war das im Jahr 1934 vom Reichsjugendführer geschaffene BDM.-Leistungsabzeichen. Hier sollte das Mädel seine Leistung unter Beweis stellen. Die Beschingungen sind so gehalten, daß sie von sedem gesunden Mädel erreicht werden können. Es ist in seiner Zusammenfassung das praktische Ziel der BDM.-Grundausbildung. Lauf, Wurf, Sprung, Schwimmen, Wandern, Sahrtenkunde und 1. Hilfe sind die Ansforderungen, die nicht Spitzenleistungen verlangen, wohl aber Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft.

Bis heute sind 60 000 Leistungsabzeichen an Mädel und Kührerinnen verliehen worden. Ganz abgesehen von der großen Jahl Mädel, die in diesem Jahr wieder dabei sind, das Leisstungsabzeichen zu erwerben. Ein Zeichen für die Einsatzbereitsschaft und den Kampfgeist, der in jedem Mädel steckt.

Das ungeheure Anwachsen der Arbeit verlangte eine hauptsamtliche Kraft im Untergau, die nur für die Leibeserziehung zuständig sein mußte. Die Sportwartinnen der Obergaue waren im Derlaufe ihrer Entwicklung bereits zu einem einheitlichen Ganzen zusammengewachsen und bürgten so mit ihrem fachelichen Können und ihrer Führerinnenbefähigung für das Einhalten der Linie, die vorgezeichnet war.

Es war von großem Wert für die Fortentwicklung der BDM.- Sportarbeit, daß es im Oktober 1935 gelang, die erforderlichen Mittel für 340 Untergausportwartinnen freizumachen. Damit verfügte der BDM. über 451 hauptamtliche Kräfte, die als Obergausportwartinnen, Untergausportwartinnen und Schulsportwartinnen tätig waren.

Es braucht nicht betont zu werden, daß von einer Sportwartin dasselbe verlangt wird, wie von einer Sührerin, denn weltanschauliche und körperliche Erziehung sind untrennbar miteinander verbunden.

Da die Forderung nach einer fachlichen Vorbildung der Untergausportwartinnen immer notwendiger wurde und die vorhandenen Sachkräfte den Bedarf nicht deden konnten, wurden deshalb geeignete Mädel zu einem Reichslehrgang am Institut für Leibes- übungen der Universiät Marburg zusammengefaßt, der genau dem Ausbildungsweg für Turn- und Sportlehrerinnen an Höheren und Mittelschulen entspricht.

50 Mädel aus allen Obergauen des Reiches werden hier zu-Jammengezogen und nicht nur wissenschaftlich und praktisch ge-Ichult, sondern sie arbeiten sich auch in dem Jahr ihrer Ausbildung in die Entwicklungsaufgaben des BDM. hinein. Wir haben also hier eine Führerinnenerziehung, die den Schwerpunkt auf die körperliche Erziehung legt.

Damit war der Mangel an Fachkräften aber noch nicht behoben, und es wurde mit dem Bau einer Reichssportschule in Berchtesgaden begonnen, die der Ausbildung von neuen Fachkräften und zugleich der Aberholung und gleichen Ausrichtung der vorhandenen Fachkräfte dienen soll.

Die fachliche Linie in der BDM.=Sportarbeit wurde besonders durch die jährliche Jusammenfassung und einheitliche Ausrichtung in einem Reichslehrgang aller Sportwartinnen immer klarer herausgestellt und gefestigt. Das Erziehungsziel war und ist dasselbe geblieben, aber der Weg änderte sich langsam. War in den ersten Jahren der Sportarbeit die Körperschule Grundlage und Hauptsaktor in der Mädelsportarbeit, so wurde nach und nach die Körperschule zur Bewegungsschulung entwickelt. Es war berechtigt, daß der BDM. erst nach einer gewissen Zeitspanne die gymnastisch-rhythmische Erziehung in die Grundschule aufgenommen hat. Erst mußte bei Hunderttausenden von Mädeln die selbstwerständliche Sportneigung geweckt werden, dann konnte neben der sportlichen Leistung im Mannschaftskampf und Wettspiel die Erziehung zur harmonischen und rhythmischen Bewegung stehen.

Jur Entwicklung dieser Bewegungsschulung gehört die Musit. Diese Berbindung von Bewegung und Musit, der sich die Mädel mit Begeisterung zuwandten, hat ihren schönsten und klar erkennbaren Ausdruck in der Grundgymnastik gefunden, die auf

dem Programm sedes Untergau- und Obergausportfestes zu finden ift.

In diese Entwicklung gehört auch die Weiterführung der Bewegungsschulung zum Madeltanz, der somit in die Grundschule der Leibesübungen der Madel einbezogen ist.

Das Jahr der Olympiade brachte nicht allein eine der wesentlichsten Entwicklungen in der Leibeserziehung der Mädel, sondern es war auch für die HJ. von entscheidender Bedeutung.

Reichsjugendführer und Neichssportführer schlossen einen Bertrag, nachdem die gesamte körperliche, charakterliche und weltanschausiche Erziehung der deutschen Jugend bis zum Alter von 14 Jahren ausschließlich in der HJ. erfolgte.

Die praktische Folge war die Bildung von Sportdienstgruppen im Deutschen Jungvolk und im Jungmädelbund. Die Jugendgruppen der Vereine wurden in die HJ. überwiesen. Die HJ. erkannte aber die Arbeit der Vereine an und bisdete die Jungen und Mädel der freiwilligen Sportdienstgruppen in enger Jusammenarbeit mit den Vereinen aus.

Auf Grund des Gesetzes des Sührers und Reichskanzlers über die H3. vom 1. Dezember 1936 wurde der Reichssportführer vom Jugendführer des Deutschen Reichs zum Beauftragten der Leibeserziehung der gesamten deutschen Jugend berufen. Damit wurde die Sührung des deutschen Jugendsportes neu geordnet.

Die HJ. übernahm auch die Führung des vereinsmäßig betriebenen Leistungssportes. Es gibt also neben der HJ. keine zweite Sportjugend mehr, die Sportjugend ist die HJ.

Im Rahmen eines Etlasses nahm der Jührer 1937 zum erstenmal Stellung zu der Leibeverziehung der Jugend. Er forderte,
daß die gesamte deutsche Jugend sich einmal im Jahr einer
sportlichen Leistungsprüfung zu unterziehen habe. Die Durchführung dieser Leistungsprüfung übertrug er im "Reichesportwettkampf der H." dem Jugendführer des Deutschen Reichs.
Damit wurde das alte deutsche Jugendfest von 1934, 1935, 1936,
das durch 5 Reichsbehörden ausgeschrieben wurde, in den Reichssportwettkampf der HJ. umgewandelt. Der Erfolg wurde durch
die wachsende Teilnehmerzahl deutlich unterstrichen.

So wurde das Jahr 1937 für die Deutsche Jugend das Aufbaufahr des Leistungssports. Anläßlich des Parteitages wurden die ersten deutschen Jugendmeisterschaften in Leichtathletik und Schwimmen durchgeführt, während im Februar des Jahres schon die 2. Reichschiwettkämpfe der HJ. in Bad Reichenhall stattgefunden haben, an dem erstmalig auch die Mädel am Absahrtsund Torlauf, sowie am Eislauf teilnahmen.

Der Aufbau des Leistungssportes vollzog sich nach den bei den Jungen erprobten Richtlinien. Er baut sich auf dem Reichsportwettkampf der HJ. auf und wird Bestandteil der sährelich stattsindenden Sportseste. Jum erstenmal wurden Einzelmeisterschaften im Schwimmen, in der Leichtathletik, im Rollsschuhlauf und Cennis für die Mädel ausgeschrieben.

Der Neichosportwettkampf der Mädel wurde in diesem Jahr mit einem Gruppensportsest verbunden, das auch das letzte Mädel heranholen und besonders auf dem Lande werben sollte für die Leibeserziehung der HJ.

Die besten Mädel der Gruppe traten dann zu den Untergausmeisterschaften beim Untergausportsest gegeneinander an, um bei den Obergaumeisterschaften anläßlich des Obergaus und Gebietos sportsestes um die Obergaumeisterschaft zu kämpsen. Die Obergaumeisterinnen maßen sich bei den 2. Deutschen Jugendmeisterschaften in Frankfurt a. M. zum erstenmal.

So wurde in allen Dissiplinen der Leichtathletik und im Schwimmen, Rollschuhlauf und Tennis das reichsbeste Mädel festgestellt. Daneben wurde der Reichssportwettkampf, in dem die beste Gruppe des Untergaues sich durchkämpfte bis zum Reichsentscheid, der Unterführerinnen-Dreikampf und der Führerinnen-Fünfkampf durchgeführt.

Im Winter hatten die 3. Winterkampfspiele der H3. in Garmisch-Partenkirchen stattgefunden, an denen die Mädel im Schilauf; besonders aber im Eislauf, an dem auch die Jungmädel teilnahmen. Damit war der Ausbau des Leistungssportes auch bei den Mädeln vollzogen.

Den Höhepunkt der BDM.-Sportarbeit bildet das Reichssportfest in Bamberg, das im Jahr 1938 zum erstenmal vom Umt für Leibesübungen der Reichsjugendführung durchgeführt wurde.

Es gibt nicht nur Ausschnitt und Einblick, sondern darüber hinaus Ausblick und Ziel der einzelnen Arbeitsgebiete für das kommende Jahr.

So steht die Leibeserziehung des deutschen Madels gefestigt da. Der Weg, der einzuschlagen ist, ist klar vorgezeichnet. Die Kührerin und Sportwartin, die sich unermüdlich einsetzt, ist sich der Verantwortung bewußt, die sie für die Erziehung der jungen weiblichen Generation Deutschlands trägt.

# Grundschule der Leibesübungen

Das große Gebiet der körperlichen Erziehung, das wir im Dienst mit Jungmadeln und Madeln durcharbeiten, ist zusammengesaßt in den Begriff "Brundschule".

Auf allen für uns Mädel wichtigen Teilgebieten der Leibesübungen soll in unseren Sportstunden der Grund gelegt werden für eine allgemeine körperliche Durchbildung. D. h. zur Grundschule gehören die Zweige der Leibesübungen, die wir alle erlernen können in der kurzen Zelt von 2 Stunden wöchentlich und vor allem - die wir überall mit den einfachsten Mitteln und unter den schwersten Derhältnissen mit einer großen Zahl von Mädeln durchführen können.

Aus dem Inhaltsverzeichnis schon könnt ihr sehen, was alles zur Grundschule zählt. Und sede Sportwartin weiß, warum in der Leichtathletik 3. B. Speerwerfen und Diskuswerfen und im Schwimmen Rückenschwimmen, Kraulen und 1½ facher Salto vom 3 m-Brett nicht mehr dazugehören. Ihr müßt es euern Mädeln klarmachen können, daß solche Dinge in den freiwilligen "Sportdienstgruppen" erlernt werden können, wo eine Abungs-leiterin nur wenige Mädel zu betreuen hat, aber nicht an unserem Sportabend, an dem ja alle Beteiligten alles mit-machen können und sollen.

Danach, was ein gesundes Madel konnen soll, richtet sich das gange Programm unserer Leibeserziehung:

- 1. Wir wollen une harmonisch und schon bewegen
- 2. Wir wollen leiftungofabig fein
- 3. Wir wollen tampfen tonnen und an allen drei Dingen Freude haben.

Die zweite und dritte Forderung ist euch allen flar. Ein richtiges Mädel muß auch im Sport etwas leisten, und es ist daher not-wendig, im Mannschaftskampf und Wettspiel die Kräfte zu messen.

Aber die erfte Forderung? Micht geziert und affig wie die

Püppchen, sondern mit echter mädelhafter Anmut sollt ihr euch bewegen. Alle wollen wir durch die Grundschule geschickt und beweglich werden, um in der Bewegungoschulung schwingen und springen zu können, und alle wollen wir tanzen können. Unsere Haltung soll straff, aber leicht und frei sein und sede Mädelgruppe muß man gern ansehen, wenn sie daherkommt. Es ist noch ein weiter Weg bis dahin und viel Arbeit gibt's für alle. Damit, daß unsere Sportstunden Dienst für alle sind, ist diese große Forderung noch lange nicht erfüllt.

Aber es sohnt sich auch, wenn ihr daran denkt, daß das alles nicht zur Erziehung des Körpers ist, sondern mit all unserer anderen Arbeit untrennbar verbunden und Erziehung und Formung eines neuen deutschen Mädeltyps ist.

Der Stoff der Grundschule der Leibesübungen ift in unserem Dienstbuch sehr gusammengedrangt angeführt.

Die Sportwartin oder Führerin muß sich an Hand der von der Reichsjugendführung herausgegebenen Arbeitsrichtlinien ihren eigenen Arbeitsplan ausarbeiten, der von Viertelsahr zu Viertelsiahr ein Ziel haben muß. Nach diesem richtet sich wieder die planmäßige Gestaltung jedes einzelnen Sportabends.

Die Grundregel für die Einteilung eines Sportabends oder -nachmittags bleibt immer die gleiche:

- a) Lauf ale Laufschulung in verschiedenen Sormen (Rurgftreden- und Dauerlauf mit Berbeffern) 5 Minuten,
- b) Gymnaftit gur Durchbildung der gesamten Mustulatur mit Dehn-, Kraftigungs- und Schwungubungen 25 Minuten,
- c) Leichtathletit 45 Minuten.

Dorbereitende Abungen gur Erreichung einer bestimmten Leiftung.

Die Abungen des Laufens, Werfens und Springens erfordern nicht nur Kraft, Gewandtheit und Ausdauer, sondern auch Kenntnis einer bestimmten Ausführungsform. Bei allen leichtathletischen Abungen sind Aberanstrengungen zu vermeiden. Es sind stets Erholungspausen einzulegen.

Speerwerfen, Distuswerfen und Hurdenlaufen gehören nicht in die Grundschule. Sie verlangen eine bestimmte Technit.

#### d) Spiele:

- 1. Spiele mit Sohl- oder Mediginball,
- 2. Rampffpiele (Korbball, Handball).

# BDM.-Gymnaftif

Der wichtigste Teil der Grundschule für uns Madel ist das Gebiet der BDM. Gymnastik. Neben den gesundheitlichen und körperbildenden Werten der Gymnastik haben wir hier ein Mittel von gang besonders erzieherischem Wert.

Das Ziel unserer Symnastik ist die natürliche und harmonische Bewegung. Die erzieherische Arbeit geht immer von dem Gessichtspunkt aus: an der lebendigen, fließenden Bewegung zu arsbeiten, um die Hemmungen zu beseitigen und das richtige Körperbewußtsein zu stärken. Durch die ungehemmte und natürliche Besweglichkeit und durch die Freude an schönen und stillechten Formen und Gestaltungen wollen wir die Mädel anregen, dieses rhythmische und musische Empfinden auch auf andere Gebiete ihres alltäglichen Lebens zu übertragen.

Wir sehen in der Gymnastik die Grundlage jeglicher weiblicher Leibeserziehung sowie die Voraussetzung zur Erreichung von Leistungen und Geschicklichkeit, und deshalb geben wir ihr in unserer Leibeserziehung eine so große Bedeutung.

Wir haben in der BDM.-Gymnastik noch eine Teilung in Zweckgymnastik, Grundgymnastik und Bewegungsgestaltung vorgenommen, da dieses Arbeitsgebiet so umfassend ist und nur durch diese Teilung eine Abersicht und Verständigung in der Arbeit, möglich ist.

Die 3 wedgymnastif ist eine "gymnastische Körperschulung". Es steht hier nicht der eigentliche Zwed der Gymnastif, nämlich: "Die Arbeit an der Bewegung," im Vordersgrund, sondern in der Zwedgymnastif sind die Abungen in bezug auf Stärfung und Dehnung der Muskeln, also körperbildend, aufgebaut. Die Arbeit ist besonders als Vorbereitung für Wettsampf und Leistungssport gedacht. So viel wie möglich soll aber auch diese Zwedgymnastif nach gymnastischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Hinzu kommt die Arbeit mit Beräten wie Seil, Ball, Medizinball, Kugeln und Keulen.

Die Grund gymnaftif wird möglichst nur von gymnastisch geschulten Kräften unterrichtet. Hier sollen die Grundsformen der Bewegung: Federn, Laufen, Gehen, Springen und Schwingen, die verschiedenen Bewegungsverbindungen sowie die einfache Arbeit mit Keulen und Bällen entwickelt werden. Das Bewegungsmäßige und Rhythmische spielt hier die größte Rolle und die aufrechte schöne Haltung muß besondere Beachtung finden.

Die Bewegung and egeft alt ung baut auf der Grundgymnastik auf und kann nur in regelmäßigen Unterrichtsstunden
erarbeitet werden. Die Mädel sollen selbst an der Gestaltung der
Bewegung mitarbeiten, daher kommt diese Arbeit immer nur
für die Fortgeschrittenen in Betracht. Diese Gestaltungen, die
absolut noch nichts mit Tanz zu tun haben, sollten immer mit
Musik gemacht werden. Besondere Beachtung verdienen die Feinheit in der Schwingung und die Größe und Weite der Bewegung.
Auch hier arbeiten wir mit Geräten: Keulen, Bällen und Reifen.

# 3wedgymnaftit

Wasist beim Aufbauvon 15-20 Minuten 3wed. gymnastit zu beachten?

Jedes Mädel soll sich schön und harmonisch bewegen können, so heißt die erste Forderung, die durch die Grundschule der Leibesübungen erfüllt werden soll. In den letzten Jahrzehnten ist gerade diese Erziehung im allgemeinen sehr vernachlässigt worden! Vielen Mädeln fällt es sehr schwer, mit dem Körper zu schwingen, zu federn, zu hüpfen und zu laufen. Richtig laufen, mit weit ausgreisenden großen Schritten, können die wenigsten. Und wie es mit dem Tanzen bestellt ist, wißt ihr alle selber. Diese Forderung erreichen wir nicht durch Spiele, Leichtathletik, Bodenturnen oder Schwimmen allein, sondern dazu ist eine besondere Schulung, wie sie in unserer BOM.-Gymnastik aufgebaut ist, nötig. Zu allem ist ein gut durchgebildeter Körper mit natür-

lichem Gefühl fur die Bewegung Boraussetzung. Die erfte Arbeitoftufe auf diesem Gebiet ift die Zweckgymnastit.

So soll deshalb die Zweckgymnastik am Ansang sedes BDM.Sportabends selbst stehen. Damit wollen wir den ganzen Körper durcharbeiten, die Gelenke und die Wirbelsäule beweglich machen, zu starke Spannungen der Muskulatur lösen, den
gesamten Körper dehnen und kräftigen und bereits eingetretene
Schäden ausgleichen. Diese Grundlage ist die Vorbedingung für
sede weitere körperliche Erziehung. Ein Mädel kann nur dann
richtig springen, schwimmen oder tanzen lernen, wenn es den
Körper in all seinen Teilen natürlich gebrauchen kann. Daß
das vor allem bei den älteren Mädeln kein selbstverständlicher
Zustand ist, mit dem wir rechnen können, merken wir an sedem
Sportabend von neuem. Eine richtig betriebene Zweckgymnastik
soll diesen natürlichen Zustand wieder herstellen.

Es ergibt sich daraus, daß die Gymnastik an Wichtigkeit zunimmt, je älter die Mädel werden und je weniger natürlich sie
sich bewegen können. Die Sportwartin oder Führerin muß also
vor allem prüsen, wie der körperliche Zustand ihrer Mädel ist,
wie weit ihre natürliche Bewegung verloren oder noch nicht
entwickelt ist. In den meisten Fällen wird die Beweglichkeit
des Rumpses, d. h. der Wirbelsäule, sehlen, die Gelenke sind
steif, und die Haltung ist schlecht. Das sind die Hauptsehler.
Viele andere Dinge sind noch zu erkennen, wenn ihr mit offenen
Lugen eure Mädel daraushin anseht.

#### Einteilung

Wir teilen unfere Abungen gur Zwedgymnaftit wie folgt ein:

- 1. Abungen gur Berbefferung der Saltung,
- 2. Abungen gur Beweglichmachung der Gelenke und gur Lok-
  - 3. Abungen gur Dehnung,
  - 4. Abungen gur Kraftigung.

Versucht einmal, ob ihr bei seder Abung an euch selbst die Wirkung feststellen könnt. Wenn ihr es richtig macht, werdet ihr am Ende merken, daß die Dehnungsübungen 3. B. nicht nur

dehnen, sondern auch ein Gelent lodern, und daß eine bestimmte Loderungsübung nicht nur einen Körperteil beansprucht, sondern daß bei allen Abungen der ganze Körper mitarbeitet.

Aus all dem merkt ihr nun schon, daß unter "Zweckgymnaftik" nicht nur ein paar Abungen zu verstehen sind, sondern daß jede Sportwartin ihrer Begabung gemäß die verschiedensten Abungen selbst ausdenken und erarbeiten kann, um eine richtige, zwecksmäßige und Freude bringende Arbeit mit ihren Mädeln zu leisten.

Die beste Hilfe und Unterstützung der Sportwartin sind praktische Schulungslehrgange, spater folgen dann theoretische Unwessungen.

Nachstehendes foll nun der Sportwartin und führerin Unregung für ihre Arbeit fein.

Besondere Betonung ist auf die Beweglichmachung der im taglichen Leben mangelhaft beanspruchten Muskeln und Körperteile zu legen.

Eine gute Sportwartin muß die Schwachen ihrer Gruppe genau tennen und in jeder Stunde daran arbeiten, fie gu verbeffern.

Bei Madeln, die sich nicht viel bewegen und wenig turnen, mussen die Abungen planmäßig alle Körperteile erfassen; Arme, Schultergürtel, Wirbelfäule, Huftpartie, Beine und Suge.

In der Zwedgymnaftik wird die vorbereitende Arbeit geleistet durch Suffederungen, Suftbeweglichkeit, Schulterbeweglichkeit und die verschiedensten Laufformen. Dorwarts, rudwarts laufen, Figurenlaufen usw.

Selbstverständlich mussen zwischen diesen Abungen immer wieder Rumpsbewegungen eingeschaltet werden, um alles zu beanspruchen. Die Auswahl richtet sich wiederum nach dem Plan,
der in der Beanspruchung der Mädel genau aufeinander abgestimmt sein muß.

Je weiter eine Gruppe vorgeschritten ift, d. h. je langer eine Sportwartin mit ihrer Gruppe zusammenarbeitet, um so eher tann in den 15 Minuten Zweckgymnastif sedeomal ein bestimm-

es Gebiet durchgearbeitet werden, wie zum Beispiel: Lockerung des Hüftgelenkes, Kräftigung der Arme, Dehnung der Rückseite der Beine oder: Sprünge, Fußfederungen, Schwünge, Lauformen.

Die Sportwartin muß sich also selbst in erster Linie über ihre Abungen klar sein. Dann kann sie eine notwendige Pause benutzen, um ihren Mädeln davon etwas zu erzählen. In Beipielen muß die Anteilnahme geweckt werden für die Wirkung der Abungen, für den Ablauf einer Bewegung, für das Arbeiten des Körpers überhaupt.

Ihren eigenen Körper sollen die Mädel durch diese Abungstunden kennensernen. Die Gymnastik ist dazu in erster Linie geignet, wenn es die Sportwartin oder Führerin versteht, sie pannend und abwechstungsreich zu gestalten. Dann lernen die Nädel die Bewegung und ihren Wert für den Körper kennen und schätzen.

Die ftelle ich meine Madel auf?

Alle Madel muffen die Sportwartin feben, und die Sport-

Für die kleine Gruppe bis zu 20 Madeln ist die Kreisauftellung am gunstigsten. Die Sportwartin steht dabei mit auf der Kreislinie, nicht in der Mitte. Während des Erklärens darf sie einem Mädel den Rucken zukehren.

Für größere Gruppen bis zu 40 Mädeln ist die Halbkreisder Blockaufstellung zu nehmen. Im Halbkreis ist die Sportvartin besser von allen zu sehen und zu verstehen. Aber 40
Rädel stehen immer im Block, der je nach der Größe des Platzes
änger oder breiter ist. Die Sportwartin steht dann am besten
rhöht.

Bei Aufstellungen im Freien muß berudfichtigt werden, daß ie Madel niemals in die Sonne feben durfen.

Die gebe ich den Rhythmus für ein gleichnäßiges Zusammenarbeiten an?

Ihr wift, daß wir in der Gymnaftit nicht nur ein Mittel

Mädeln zwar unbewußt, aber ganz start das Erlebnis der Gemeinschaft des Zusammenstehens vermitteln können. Manch ein Einzelgänger wird am Heimabend nicht so schnell begreifen, was es nun mit der immerwährend geforderten Gemeinschaft auf sich hat, und warum nicht sede so sein kann, wie sie will. Wenn sie aber ein paar Male erlebt hat, wie 20 Mädel und noch mehr zusammen nach einem Kommando, in einem Schwung, in einem Rhythmus sich bewegen, langsam mitgerissen werden, Ungeschickte plötzlich gelenkig sind und Faule sebendig, dann spürt sie die alle mitreißende Gemeinsamkeit.

Dazu ist, wie bei jeder Gemeinschaft, eine starke Führung notwendig, die ihren Willen - in diesem Fall den Rhythmus, das Zeitmaß - auf die Gemeinschaft überträgt. Das ist am leichtesten durch das Kommando möglich, d. h. die Sportwartin spricht zur Abung oder zählt.

## Beifpiel:

Abung: Seitgrätschstellung, Rumpffenten vorwärts, Hande berühren den Boden, nachfedern, schwunghaftes Aufrichten, Arme schräg hoch, nachfedern.

Kommando: Zur Seitgrätschstellung - springt! Senten - und hoch - und tiefer - und streden - und - weiter runter - und höher - streden und - halt.

Ihr feht, wie ihr durch die Art des Kommandos auch gleich-

Durch schnelleres und langsameres Sprechen verstärkt man oder schwächt man ab; vor allem durch Seben und Senken der Stimme kann man vieles ausdrücken. Man kann sogar richtige Begleitmusik dazu machen. Dersucht es einmal!

Ihr werdet sehen, daß es viel besser geht als das veraltete "eins - zwei - drei - vier".

Muß eine Sportwartin viele Stunden hintereinander mit Mädeln turnen, so kann sie nicht ununterbrochen sprechen. Die Mädel, die nicht mitturnen, oder ein Teil der Bruppe selbst seigen sich neben die Abenden und klatschen den Takt mit den Händen oder auf den Boden. Das ist etwas schwerer, weil nicht alle Mädel ein rhythmisches Gefühl haben und deshalb das Tempo nicht halten können. Es ist aber leicht zu erlernen und wird allen Freude machen. Dabei könnt ihr erfinderisch sein, und bald wird aus dem Klatschrhythmus Musik. Während des Klatschens überlegt ihr euch ein leichtes Lied, das man dazu summen kann, und bald habt ihr so viel Freude an dieser Urt des Kommandierens, daß ihr eure Begleitmusik immer selbst macht. Es geht auch für eine besonders musikalische Sportwartin sehr gut mit klöte oder Mundharmonika. Ihr sindet selbst sehr schnell eine einsache, leichte musikalische Form, die den Rhythmus der Abungen unterstützt und die alle Mädel ausnehmen und mitssingen können.

Musikalisch sind wir schon viel weiter erzogen ale bewegungsmäßig. Das konnen wir fur unsere Gymnastik ausnutzen.

Die schönste Form der rhythmischen Unterftützung ist die zu bestimmten Abungen komponierte Musik, wie wir sie von der Gymnastik unserer Untergau- und Obergausportseste kennen.

Welche feststehenden Abungsbezeichnungen muß ich tennen und gebrauchen?

Es ist notwendig, daß in der Bezeichnung einer Abung auch die fachlich nicht ausgebildete Sportwartin oder Führerin einsheitliche Ausdrücke benutzt. Auch die Mädel sollen im Unterricht die genauen Bezeichnungen unterscheiden lernen. Das wird ihnen das Erfassen einer Bewegung erleichtern. Außerdem ist nur durch allgemein bekannte Bezeichnungen ein schriftliches Festlegen von Abungsformen – vor allem auch das gleichmäßige Aufsfassen – möglich. In der BDM.-Gymnastik sollen die auf den folgenden Seiten genannten Bezeichnungen gebraucht werden.

# Stellungen



Grundstellung Gratichftellung



Schrittstellung Zehenftand



Hodftellung Anieftand



Dierfüßlerstand



Stredfitz



Gratidifit



Liegestütz





# Swedgymnaftit ohne Gerat

# Haltungsübungen

Dielen Mädeln fehlt eine gute, aufrechte, gestraffte Haltung; bei Stadtmädeln ist das auf die sitzende Lebensweise (Schule. Beruf) zurückzuführen, auf dem Lande liegt es oft an der frühzeitigen Aberanstrengung durch schwere Arbeit. Dielsach ist den Mädeln das Gefühl für die aufrechte, freie Haltung verlorengegangen. Im Bang und in der Körperhaltung drückt sich unsere Art und unsere Spannkraft aus. Deshalb ist Haltung nicht allein durch Haltungsübungen zu erziehen, vielmehr ist die Freude am Aufrechten, Geraden und Gestrafften eine Brundbedingung dafür.

Haltungoubungen muffen immer mit anderen Abungen abwechseln. Sie sollen am Unfang der Zweckgymnastif gemacht werden.

Außerdem ist auf die "Haltung" des Körpers, auf die freie natürliche Armhaltung, aufrechte Oberkörperhaltung usw. bei allen anderen Abungen zu achten, vor allem aber auch außer-halb des Turnabendo beim Wandern, beim Tanzen und beim Singen.

## Abungen

1. In der Grundstellung gut aufrichten, Dor-, Hoch-, Seithalte der Arme. Achten auf das Freitragen des Kopfes, Schul-



tern nicht angiehen, tein Hohlfreug machen, daofelbe im Zebenftand.

2. Geben in aufrechter Haltung, mit hangenden Armen, mit hochgehobenen Armen, mit seitlich gehobenen Armen.



3. Rudwartsgehen, Seitgeben, Geben auf Zeben. Dabei achten, daß die Beine recht weit ausgreifen, besonders die Oberschenkel.



4. Langsame Aniebeugen mit aufgerichtetem senkrechten Oberkörper. Arme in Hochhalte oder Nackenhalte.





6. Behen mit Tragen von Begenstanden hoch über dem Ropf, 3. B. Balle, Rugeln, Reule.

## Gleichgewichtsübungen

Im Stand auf einem Bein, Urme Geithalte oder Ropfhalte.

- 1. Anieheben vormarte oder feitmarte.
- 2. Beinheben feitwarte, vorwarte, rudmarte.



3. Standwaage - aus dem Beinheben vorwarte, seitwarte, rudwarte zur Standwaage tommen, in der Standwaage Standbein beugen und streden, dasselbe im Zehenstand.

#### Sußubungen

Bu feder Haltungsschulung gehören Suffübungen, die besonders die Füße fraftigen und einen Ausgleich gegen Aberanstrengung ichaffen.

#### Im Behen

- 1. Abrollen der Suge über die Ferse, Mittelfuß, Ballen und Zehen. Behen auf Innen- und Außenkante im ichnellen Wechsel.
- 2. Fuß fest auf den Boden stellen, mit den Zehen den Boden greifen und damit vorwärtsarbeiten. Wer kommt am schnellsten von hier bis an die Wand?
- 3. Abwechselnd Jehen und Ferse aufsetzen in bestimmtem Rhythmus.

#### Jm Sigen

- 1. Zehen abstreden, Zehen angiehen, ein anderes Madel halt den Suf und gibt badurch einen Widerftand.
  - 2. Sufe nach innen, nach außen dreben.

Dagwischen die Beine lodern und ausschütteln.



# Abungen gur Loderung und Dehnung

Die Abungen zur Beweglichmachung der Gelenke und zur Lockerung der Muskulatur sind für den Anfang aller körperlichen Erziehung außerordentlich wichtig.

Ist ein Gelent eingerostet, kann die Bewegung nur halb oder gar nicht ausgeführt werden. Dor allem ist die Beweglichmachung der Wirbelfaule wichtig.

Mit der Beweglichmachung der Gelenke ist eine gleichzeitige Lockerung des gesamten Körpers notwendig. Zu starke Spannungen und Verkrampfungen der Muskeln mussen gelöst werden,
der ganze Körper muß elastisch werden. Durch zu viele Lockerung
wird der Körper sedoch weich und sasch, deshalb nur in Verbindung mit anderen Abungen anwenden!

#### Abungen

1. Armfreisen, einzeln, gleich, gegengleich; Mühlfreisen, Achterfreisen.



2. Rumpf leicht vorbeugen, Arme hangen lassen, Schütteln der Schultern, geben und Senken der Schultern, Arme und Hande nach innen drehen, mit Aufrichten des Rumpfes nach außen drehen.

3. Rumpf vorbeugen mit weichen Anien, Hande bis zum Boden bringen. Erst wenig beugen, dann immer tiefer, bis die Hande den Boden berühren.



4. Dasselbe mit Rumpfdreben, danach aufrichten, Urme in Sochhalte, beide Sande geben gu einem Suß.



- 5. Dierfüßlerstand, Ruden rund machen, dabei Kopf senten (Kakenbuckel), Ruden hohl machen und dabei Kopf heben, im Wechsel.
- 6. Lodere Rumpfvorbeuge, Arme hängen lassen, schwunghaftes Aufrichten des Rumpfes, wieder loder fallen lassen, im Wechsel.





7. Seitgrätschstellung, Urme in Seithalte, Oberkörper nach links drehen, so weit es geht, Oberkörper nach rechts drehen, nachfedern, im Wechsel, beim Drehen Oberkörper leicht vorbeugen.

# 8. Grundftellung, Beinschwingen vor- und rudmarte.



9. Loderes Beinfpreigen vorwarts, feitwarts, rudwarts.

10. Bogenspreizen: Rechtes Bein nach innen schräg vorgespreizt vor dem linken Bein gekreuzt, loderes Bein-schwingen seitwärte und rückwärte, hinter das loder aufgestellte Stand-bein und wieder zurück.



11. Rudenlage, Anie angehoben, Unterschenkel senkrecht hochstrecken, Unterschenkel locker fallen lassen, wieder strecken.



12. Armschwingen mit Aniestoß in den verschiedensten Formen, mit einem Arm, mit beiden gleichzeitig, Achterschwünge, Gegenschwünge usw. (siehe Beweglichmachung der Gelenke).





13. Pendelschwung: Urme in zwangloser Hochhalte; Bortief., Rud- und wieder Hochschwingen der Urme mit Kniewippen. Der Rumpf wird leicht mit vorgebeugt; dasselbe in der Fortbewegung; beim Dorschwingen der Urme den Schritt machen.

14. Seitgrätschstellung, Urme loder hängen lassen, Oberkörper fallen lassen und einmal nachwippen; dasselbe in treisender Bewegung, Oberkörper nach links fallen lassen, nachwippen, nach vorne, nach rechts, nach hinten usw.





15. Körper gang ausstreden, Urme hoch, zusammenfallen in die tiefe Sode und wieder streden.



16. Beine ausschütteln im Stand und im Sit.



17. Aniestand, Rumpf vorsenten, bis die Hande den Boden berühren, lockeres Nachsedern mit dem Oberkörper, ohne die Hande vom Boden zu nehmen.



18. Kleine Seitgratschstellung, Urme in Seithalte, loderes Rumpforeben nach links und rechts. Urme werden zuerst im Schultergelent festgehalten, schwingen dann aber loder mit.



19. Arme in Hochhalte, die Arme schwingen durch die Ciefhalte zur Ruchhalte, dabei auf Zehen geben und ruchwartsbeugen.



20. Kniestand, das linke Bein wird zur Seite gestreckt, Arme in Hochhalte, Hände sassen, Rumpf seitbeugen nach links und rechts im Wechsel, nachfedern (Rumpf stark beteiligt).



21. Urme in Dorhalte, Handflächen nach unten, Urme gefreuzt, Schräg-, Rud- und Aufwärtsschwingen mit Nachfedern.





23. Grundstellung, Arme hängen lose herab, starkes Herunterziehen des linken Armes, dabei wird die rechte Seite stark gedehnt, abwechselnd links und rechts.

24. Grätschstellung, Urme in Seithalte, Rumpffeitbeugen nach links, dabei schwingt der rechte Urm gestreckt über dem Kopf, so daß die rechte Seite gedehnt ist.





25. Seitgrätschstellung, vorbeugen zum linkenzuß, dabei viermal auf den Boden tippen, zum rechten Fuß kommen, aufrichten; von rechts nach links beginnen, im Wechsel.



26. Grätschstellung, Oberkorper senten, Urme in Seithalte, schwunghaftes Rumpfdrehen nach links und rechts.





28. Grundstellung, Urme in Sochhalte, mit gestreckten Knien versuchen die Sande den Boden zu berühren, Kopf bleibt zwischen den Urmen; dasselbe mit gegrätschten Beinen.

29. Gratichsitz, Anie gestredt, mit den Handen die Suffpitzen fassen, Ropf so weit wie möglich gum Boden.





30. Weite Schrittstellung, Arme in Seithalte, das hintere Bein ist fast durchgestreckt, einen großen Schritt vorwärts machen und dabei so tief wie möglich nachwippen.



31. Bauchlage, Unterschenkel rückheben, Hande fassen die Zehen, schaukeln.

# Abungen zur Reaftigung

Im selben Maße, wie eine Sehne sich verkürzt und ein Muskel an Umfang verliert, vermindert sich auch die Kraft eines Muskels. Bei bestimmten Muskelgruppen, die im täglichen Leben wenig beansprucht werden, macht sich das besonders bemerkbat. Diese müssen dann besonders geübt werden. Das trifft vor allem auf die gesamte Bauch- und Rückenmuskulatur zu.

32. Bant, Sande nach innen gerichtet, langsames Beugen und Streden der Urme, dasselbe im Liegestütz.





33. Bauchlage, Hande neben den Schultern aufstützen, jur Brude hochdruden.



34. Bauchlage, Hande am Hintertopf halten, langsames Beben des Rumpfes, langsames Beben der Beine. Durch schnelles Beben und Senten abwechselnd entsteht die Bauchschautel.

35. Bauchlage, abwechselnd die Beine rudfpreizen, dabei die Hande auf dem Ruden fassen.





36. Kniestand, Beine etwas geöffnet, Arme in Hochhalte, langsames Vorsenken des Rump-fes, bis die Hände den Boden berühren, nachfedern, wieder aufrichten.



37. Gratschstellung, Arme in Seithalte, langsames Rumpffenken bis zur Waagerechten, Oberkorper loder fallen lassen, Arme pendeln lassen und wieder aufrichten zur Genkhalte.

38. Rudenlage, Urme zur Seite streden, Schultern und Befaß fest auf den Boden druden, Wirbeisaule heben, wieder senten, im Wechsel. Zuerft die Beine leicht anheben.

39. Rudenlage, loderes Beugen und Streden der Anie im Wechsel.



40. Rudenlage, Urme hinter dem Kopf verschrantt, langsames Aufrichten gum Sitz, Urme bleiben am Kopf, Sufe fest auf den Boden preffen, wieder langsam hinlegen.

41. Stredfitz, Sande auf den Boden ftuten, Beben und Genten der gefchloffenen Beine.





42. Anie angieben und ftreden, erft mit Aufstellen der Suge, dann frei über dem Boden.



43. Aniestand, langsames Rücksenken des Rumpfes und wieder Heben, Kopf anziehen, nicht in der Hüfte abknicken, langsam immer tiefer runterbeugen, dazwischen ausruhen.

44. Hampelmann, hupfen mit Offnen und Schließen der Beine, dabei Urme feit- und hochschwingen.





45. Supfen: Einfaches Supfen auf der Stelle mit Nachfedern, fteigern. Supfen mit Bratichen und Schließen der Beine.

Areughüpfen. Schrittwechselhüpfen. Hüpfen mit Seitschwingen eines Beines und der Arme.

46. Spreighupfen, Supfen mit Dor-, Rud- und Seitspreigen der Beine. Dazwischen gum Ausruhen loder hupfen.



47. Federndes Springen, mit Anieheben, mit Fersenanschlagen, mit Gratichen der Beine.





48. Tiefe Hodftellung, Urme frei, vorwarts gehen, rudwarts gehen, Oberforper dabei aufrichten, Sufe nicht am Boden Schleifen.

49. Grundstellung, Het en des rechten Knies, Aufwärtsfedern bis zum Anschlagen an die Brust, abwechselnd links und rechts.





50. Liegestütz, wechselseitiges Unhoden eines Knies, immer schneller werden, Unhoden beider Beine.

51. Hodftut, abwechselnd rechts und links, Bein seitstellen, gu-lett im Supfen in Schnellem Wechsel.



# Partnerübungen

Die Abungen zu zweien beleben unsere Zweckgymnaftit und machen den Madeln meiftens viel Freude.

Fast alle Lauf- und Supfübungen kann man zu zweien machen. Eine muß sich der anderen genau anpassen, damit eine in sich abgestimmte Bewegung zustande kommt.

52. Zwei Madel stehen sich gegenüber, geben sich beide Hande, Fußspitzen aneinander, Urme lang. Beide gehen in die tiefe Hocke - stehen wieder auf; zuerst gleichzeitig üben, dann abwechselnd.

53. Ruden gegen Ruden, rudwarts einhaten: Godftellung - Stand, im Wedsel.



54. Beide sitzen sich im Strecksitz gegenüber, Hande fassen, Fußsohlen aneinander: Eine zieht die andere zu sich herüber - dasselbe mit gegrätschten Beinen, dasselbe mit Rumpftreisen.

55. Sitz zueinander, die Hande werden neben dem Körper aufgestützt, Juge gegeneinander gestemmt: Eine versucht die andere mit den Jugen wegzustemmen.

56. Beide fteben fich gegenüber, Sande auf die Schultern der

Partnerin legen: Obertorper bie gur Waagerechten vorbeugen, Anie durchdruden, leicht nachfedern.

- 57. Stredfitz, Ruden gegen Ruden, Hande über dem Kopf gefaßt: Eine beugt sich nach vorn herunter, bis die Nase das Knie
  berührt, und zieht dadurch die andere in die gestreckte Lage,
  dann beugt sich die andere herunter und zieht ihre Partnerin
  herüber.
- 58. Im Stand Ruden gegen Ruden, Hande über dem Kopf gefaßt: Wie bei der vorigen Abung zieht eine die andere herüber. Nur tommt diese jetzt nicht in die gestreckte Lage, sondern hebt



ihre Sufe vom Boden ab, bis die Beine fentrecht fteben. Das-

- 59. Beide sitten sich gegenüber, Sande gefaßt, Suge mit angezogenen Beinen aufgeftellt; Suge gegeneinanderstemmen und Beine nach oben durchstrecken, Sande gefaßt lassen.
- 50. Beide stehen in Sochstellung zueinander und geben sich die Hande: linkes und rechtes Bein im Wechsel seitwärts spreizen; zuerst im Stehen, dann im Supfen.
- 61. Dasselbe vor und gurud: Ein Madel stellt das rechte Bein vor, die Partnerin das linke gurud.

# Zwedignmnaftit mit Gerat

Als Hilfsmittel zur Belebung der Abungsstunden, aber auch zur Unterstützung der Abungswirkung selbst gebrauchen wir die Rugel, den Medizinball und das Seil.

# Die 2 kg-Rugel

Ehe ihr mit euren Madeln einmal mit Augeln übt (oder auch mit schönen runden Seldsteinen, die ihr selbst auf dem letzten Lauf im Gelande gesucht habt), müßt ihr ihnen vorher erklaren, warum wir das machen.

Die Madel sitzen (bei allen langeren Erklarungen), die Sportwartin steht vor ihnen und zeigt den einfachen Stoß nach oben, Rugel in der rechten Hand.

Dabei ist es wichtig, daß alle ganz genau sehen, wie die Rugel nicht nur mit den Armen nach oben gestoßen wird, sondern wie der Stoß durch den ganzen Körper geht und vor allem auch vom Körper wieder aufgesangen wird. Die Mädel müssen sehen, wie die Rugel in der Hand gehalten wird, und daß die Kugel genau über dem Schultergelenk senkrecht nach oben gestoßen und auch wieder über dem Schultergelenk gefangen wird. Dabei fangen also zuerst Handgelenk, dann Schultergelenk, dann Husegelenk und zuletzt das Fußgelenk den Stoß auf.

Diese starke Beanspruchung der Gelenke macht sie fester, elastischer und fraftiger. Das ist der eine Erfolg der Abung mit der Rugel.

Beim Fangen gehen wir der Rugel mit der Hand etwas entgegen, d. h. wir warten nicht, bis die Augel in die aufgehaltene Hand plumpst und sogar etwa auf die Schulter schlägt. Die Augel gleitet vielmehr langsam in die nachgebenden Finger und wird so "aufgefangen".

Wir üben nun mit allen Madeln ohne Kommando jeden einfachen Stoß nach oben mit der linten und rechten Sand. Buerst für sich allein, dann alle zusammen - immer vier - oder achtmal hintereinander. Dazwischen legen wir die Kugel immer hin. Ihr müßt besonders auf die Fußstellung achten: kleine Grätschessellung, Fußspitzen genau nach vorn.

Wichtig ist bei der Kugelgymnastik die Aufstellung. Der Abstand zwischen den einzelnen Mädeln nach der Seite und nach vorn muß größer sein, als bei der Gymnastik und mindestens m betragen (um die umstehenden Mädel nicht zu gefährden). Die Gruppe darf nicht zu groß sein, damit die Sportwartin sede einzelne sehen und die Abungen verbessern kann. Bei mehr als 20 Mädeln übt die eine Hälfte, während die andere kritisch zusieht. Auch beim Zusehen sernt man.

# Einfache Stoffbungen

- 1. Links viermal Augel hochstoßen, rechts viermal hochstoßen, von links nach rechts hochstoßen - im Wechsel. Gut aufrecht stehen, Blid folgt der Augel.
  - 2. Rugel mit beiben Sanden faffen, vor dem Rorper in Bruft-



hohe halten, aus dieser Stellung mit starter Stredung nach oben ftogen, dabei den Korper gang hochstreden.

3. Die Rugel vor dem Körper halten, fallen lassen, turz danach viermal fallen lassen und fangen. Einmal hochstoßen, einmal fallen lassen - im Wechsel viermal.

Wir stoßen aber nicht nur mit der Rugel, um davon fraftige Gelenke zu bekommen, wir benutzen sie auch zum Schwin sog en. Das versuchen wir sofort alle zusammen. Erst schwingen wir mal mit dem rechten Urm ohne Rugel vor und zuruck. (Die Rugel liegt inzwischen genau vor den Füßen, damit sie für sede gleich griffbereit ist.) Wahrscheinlich können noch gar nicht alle so richtig locker den Urm schwingen lassen. Das ist auch sehr schwer, weil man den Urm sessen kniestoß macht.

Nun nehmen wir aber die Rugel dazu und gleich wird's ein richtiger Schwung. Die Rugel zieht den Urm ganz allein im Schwung mit sich, und ihr könnt den Urm gar nicht mehr führen, weil es viel zu schwer ift, die Rugel zu tragen.

Wenn wir dabei nun noch jedesmal beim Schwingen von zurud nach vorn den Schwung etwas verstärken und die Kugel vorn loslassen, sie wieder fangen und zurückschwingen, dann macht es noch viel mehr Freude.

Beim Sangen der Rugel entgegengehen!

Links geht es zuerst etwas schwerer, und die Kugel wird manchmal runterfallen, aber bald könnt ihr es auch links.

Aus dem einfachen Schwung vor und zurück lassen sich viele Abungen entwickeln. Ihr könnt auch selbst welche ersinden. Immer aber muß der Körper aufgerichtet bleiben und die Front nach vorn behalten, auch wenn der Arm nach hinten schwingt. Am Muskelkater in den nächsten Tagen werdet ihr merken, wozu das gut ist. Die Brustmuskeln werden besonders tüchtig beanssprucht, aber sonst wird es auch an Stellen wehtun, an denen ihr es gar nicht erwartet. Die Abungen mit der Kugel beanspruchen eben den gesamten Körper.

## Einfache Schwungubungen

- 1. Kugel links viermal vor- und rudichwingen, rechts viermal. Wechsel in die andere Hand.
  - 2. Dor- und Rudichwingen, beim Dorfchwingen Augel boch-



werfen, fangen und rudichwingen; Rugel in der nach oben offenen hand fangen - im Wechsel links und rechts.

- 3. Dasselbe: Vorschwingen und Werfen mit nach vorn geöffneter Hand, setzt aber Fangen O mit nach unten geöffneter Hand (von oben über die Kugel greifen).
  - 4. Don links nach rechte im Wechsel werfen und schwingen.
  - 5. Rugel in beide Hande nehmen, Schrag nach oben Stofen, so daß sie gerade mit gestrecktem Urm vor dem Korper gefangen werden kann; der Oberkorper Schwingt mit der Augel durch die

geöffneten Beine und wieder gurud' gur Ausgangestellung des Stofes.

6. Die Kugel mit beiden Händen durch die Beine schwingen, beim Aufschwung die Kugel loslassen, sie bei dem Fall wieder fangen und durch die Beine schwingen.



8. Der rechte Arm schwingt die Rugel von rechts hinten über den Kopf nach vorn links und übergibt die Rugel der linken Hand. Später wird die Rugel im großen Bogen hoch über den Kopf geworfen. Der Arm bleibt aber immer gestreckt und schwingt nach dem Fangen mit dem Körper aus, holt Schwung und wirft die Rugel über den Kopf nach der anderen Seite zurück.

## Der Medizinball

Mit dem Medizinball kann man viel anfangen. Er ist aber sehr teuer. Da wir jedoch für unsere Gruppe eine möglichst große Anzahl haben wollen, werden wir uns einen Teil selber machen (siehe Seite 260).

Ein lederner Medizinball muß aber auch gut gepflegt werden! Ein Medizinball ist kein Sinkissen! Ein Medizinball verträgt kein Wasser! Er muß sauber gehalten werden und seden Jahr zweimal geölt werden!

Warum Abungen mit dem Mediginball?

Dazu braucht es keine langen Erklärungen. Schon durch das Gewicht (11/2-3 kg) erklärt sich die starke Wirkung auf den



Körper. Wir brauchen zu allen Medizinballübungen Kraft und bei allen Stößen schnelle Kraft. Darum ist der Medizinball auch die beste Vorübung für das "schwere" Kugelstoßen.

Aufftellung in zwei Reihen gegenüber.

1. Kleine Gratschstellung, Stoß mit beiden Handen: Der Ball wird in beiden Handen brufthoch gehalten, so daß man ihn mit den Handslächen genau auf den Partner zustößt. Hande hinter



dem Ball! Die Stoße muffen schnell aufeinanderfolgen. Nach und nach die Entfernung vergrößern. Genau so wichtig wie das Stoßen ist das Fangen! Aufpassen auf die Handhaltung, sonst gibt's verstauchte Finger!

2. Stoft mit einer Sand: Rechts und links üben, Stellung wie beim Augelftogen - bei rechtshandigem Stofen linke Seite

in Stofrichtung. Nicht nur der Arm stößt, sondern der ganze Körper, angefangen im Knie, über Hüfte und Schulter bis zum Arm. Die Hand liegt nach innen gedreht, mit der Handfläche hinter dem Ball, die freie Hand stützt den Ball.



3. Wurf über den Ropf. Dorwarts: Ball mit gestreckten Urmen weit zurücknehmen und fraftig nach vorn werfen, dabei einen Schritt vorwartogehen. Rückwarts: Nach vorn beugen, Schwung holen und Ball mit gestreckten Urmen rückwarts über den Ropf werfen.



4. Wurf durch die gegrätschten Beine: Etwas
vor dem Körper wird
Schwung geholt und der
Ball mit raschem Rumpfvorbeugen und fräftigem
Nachdrücken mit den Händen durch die geöffneten
Beine nachrückwärtschoch-

geworfen. Der Ball darf nicht am Boden entlangrollen.

5. Schwungwurf vor dem Körper: Die Partner stehen mit der linken Seite in Wurfrichtung, der Ball wird mit beiden Händen von linke nach rechts angeschwungen und über den Kopf nach links zur Partnerin geworfen. Beim Wurf nach rechts Stellung wechseln!



#### Abungen im Gigen

- 1. Stoßen mit beiden Sanden (Gratfchfit).
- 2. Stofen mit einer Sand.
- 3. Wurf über den Kopf nach vorn mit Aufrichten aus der Rudenlage gum Stredfit.
- 4. Wurf nach hinten über den Kopf, Schwung holen durch Dorbeugen, wieder gurud gum Strecksitz.

#### Beldidlichteit im Sik

- 1. Ball auf die geschloffenen Sufe legen und ohne Silfe der Sande über den Kopf nach hinten werfen.
- 2. Ball mit den geschlossenen Sugen etwas hochwerfen und mit den Sanden fangen.



## Beididlichteit im Stand

- 1. Ball hochwerfen und hinter dem Ruden fangen.
- 2. Ball zwischen beide Suge nehmen, hochspringen und ihn dabei mit den Sugen der Partnerin guschleudern.
- 3. Dasselbe nach rudwärts. Dazu braucht man ziemlich viel Schwung, darum fangen wir zuerst mit einem nur fleinen Abstand an.
- 4. Den Ball zwischen die Sufe nehmen, im Sprung mit den Sufen hochwerfen, umdrehen und selbst wieder fangen. Das ist gar nicht so einfach, versucht es einmal!
  - 5. Zwei Madel fteben Ruden gegen Ruden, eine hat den

Ball in beiden Handen an der rechten Seite. Jetzt gibt eine der anderen den Ball und zwar wird er immer links abgegeben und rechts genommen. Dadurch muffen sich beide sehr schnell in den Huften drehen. Je dichter ihr zusammensteht und je schneller ihr euch dreht, um so mehr Freude macht es. (Bute Hufte übung!).

6. Dasselbe kann man auch als Staffel machen, die Madel stehen dann in Reihe. Der Ball wird dann in der Reihe weitergegeben.

## Das Geil

Wir brauchen das Seil als Hilfsmittel zum Laufen, Jedern und leichten Springen. Durch das Schwingen des Seiles wird auch der Oberkörper beansprucht und vor allem aufrecht gehalten. Auf diese Weise ist das Seilspringen auch eine gute Haltungsübung.

Die beiden Enden des Seiles werden mit je einer Hand gefaßt. Das Seil liegt hinter den füßen am Boden, die Arme sind
leicht zur Seite gehoben und machen die kreisende Bewegung
beim Herumschlagen des Seiles mit. Beim schnellen Springen
müssen die Arme etwas gespannt werden, die Bewegung liegt
hauptsächlich im Anterarm. Niemals aber darf mit völlig steifen
Armen geschwungen werden.

Zuerst springen wir mit beiden gußen am Ort. Das Geil schwingt von hinten über den Kopf nach vorn, dabei wird leicht in den Küßen gefedert, dann kommt ein kleiner Sprung über das Geil, dann wieder eine zwischenfederung und der neue Sprung. Beim schnellen Springen bleibt die Zwischenfederung fort, und es kommt nur der Sprung über das Geil.

Das sind die zwei Grundformen des Seilspringens, aus denen alle anderen Formen je nach dem Schwung - rückwärts oder vorwärts, mit einem Bein oder mit zwei Beinen, an Ort oder in der Fortbewegung - entwickelt werden können.

Das Wichtigste dabei ift die Sufarbeit. Beim Aufsprung und auch bei der Zwischenfederung muß der Suf von der Spite bie zur Serse aufgesett werden, nicht nur auf den Sugballen federn! Beim Absprung werden die Suge gestreckt, diese Streckung geht durch den ganzen Körper.

## Abungsformen

Springen an Ort mit Zwischenfedern.

Springen vormarts mit beiden Sufen.

Springen vorwarts linte und rechte im Wechfel.

Springen rudwarts mit beiden Sufen.

Springen rudmarts linte und rechte im Wechsel.

Dasfelbe ohne Zwifdenfederung.

Sprung rechts - Federung - Sprung linte - Federung.

Dieselben Formen in der Fortbewegung mit und ohne Zwischenfederung, mit einem Zwischenschritt, mit zweien, mit dreien usw.



Springen am Ort mit Aberfreugen der Arme, vorwärts und rudwärts. Hierbei muß der Bogen des Seiles groß und breit sein, die Arme muffen also weit gefreugt werden.

Wenn ihr diese Grundformen beherrscht, könnt ihr die vielen Möglichkeiten, die das Seil bietet, selbst sinden. Geschicklichkeits- übungen gibt es unzählige. Denkt aber daran, daß wir das Seil zur Schulung der Bewegung gebrauchen und damit laufen, federn und springen wollen.

# Grundgymnaftit

Durch die regelmäßig betriebene Zweckgymnastif ist der Körper erst einmal beweglich, fraftig und locker geworden. Um dies so richtig spüren zu können und vor allem, um sich daran zu freuen, reichen diese zweckgerichteten Abungen nicht aus. Der Junge wird eine Steigerung sinden in der Erlernung und Beherrschung der Techniken der Leichtathletik und des Boxens. Das Mädel sindet sie in der Vollendung und Harmonie der Bewegung schlechthin, deren seize und höchste Form der Tanz ist.

Don dem Beherrschen einzelner Abungen der zweckgymnastik bis zur vollendeten, harmonischen Bewegung ist es ein weiter Weg. Die Arbeit zur Erreichung dieses Zieles führt von der Zweckgymnastik über die Grundgymnastik zur Bewegungsgestaltung.

Die Grundgymnastit, oft auf den Richtlinien der "Deutschen Gymnastit" aufgebaut, die in den Heftchen "Deutsche Gymnastit" ausgebaut, die in den Heftchen "Deutsche Gymnastit" aus-führlich aufgezeigt sind.

In der Grundgymnastik arbeiten wir an und mit den naturlichen Grundformen der Bewegung: Federn, Laufen, Gehen, Springen, Schwingen.

In nachstehenden Anweisungen sind die verschiedenen Arbeitesgebiete und Arbeitsaufgaben angeführt. Im Anterricht sollen diese Arbeitsgebiete natürlich nicht in bestimmter Reihenfolge geübt werden, vielmehr soll die Arbeit eine ganz lebendige sein; sie muß dem Abungsbedürfnis der Mädel entsprechen, abwechslungsreich sein und ist von der pädagogischen fähigkeit der Abungsleiterin abhängig. Es ist also eine verantwortungsvolle Aufgabe, die lebendig und frei, aber wohl durchdacht in Angriff genommen werden muß.

Nach Möglichkeit wollen wir in der Grundgymnastik mit Musik arbeiten. Sie muß aber lebendig und wertvoll sein und darf nicht nur eine Untermalung oder ein Behelfversatz sein. Durch die Musik soll die Bewegung unterstützt werden und die sich Bewegende wird zu besonderem Mitgehen angeregt. Eine richtige Bewegungsmusik kann daher nur von semandem ausgeführt werden, der die Bewegung, die er durch seine Musik unterstützen will, selbst vollkommen beherrscht. Falsch ist es aber, nach einer Musik zu arbeiten, die nicht besonders zur Bewegung geschrieben oder aus dem Augenblick heraus frei gestaltet ist.

Allein durch Gehen und Laufen in den verschiedensten Formen (einzeln, zu Paaren, im Kreis, in der Gruppe) könnt ihr so viel Möglichkeiten schaffen, nicht nur die Bewegung, sondern auch das rhythmische Gefühl zu schulen, daß Arbeit für lange Zeit genug da ist. Dazu gehört vor allem Phantasie. Kleine Bewegungs-sormen und Bewegungsspiele mit einer dazugehörigen rhythmischen Begleitung (Klatschen, Singen, Instrument) lassen sich leicht aus bekannten Abungen der Zweckgymnastik zusammensstellen.

# Brundgymnaftit ohne Berat

Sebern:

64

Das Federn ist wohl eine der wichtigsten Grundsormen, es gibt uns die Leichtigkeit und Elastizität in der Bewegung, ein schnelles Nachgeben und Wiedereinsetzen fördert die Ausdauer; außerdem ist es eine besonders freudebetonte Bewegung, und hat daher auch eine gute Einwirkung auf die körperliche und seelische Haltung des Menschen. Hinrich Medau sagt: "Ein ganz besonders frohgestimmter Mensch hüpft vor Freude, ebenso kann man die Menschen durch Hüpfen froh machen (natürlich nur in begrenztem Maße)."

Beilpiele: Gewöhnliches Hüpfen, Galopphüpfen, Hüpfen mit zwischenschritten, Hüpfen und Gehen im Wechsel, Hüpfen und Drehen, vom Hüpfen zum Federn kommen, Federn mit beiden Füßen im Wechsel, Federn und Hüpfen, Federn und Drehen in allen Richtungen, an Ort, in jeder Geschwindigkeit, in verschiedenen Rhythmen, zu Paaren oder in Gruppen.

Beim Federn ist besonderer Wert auf die wirksame Hochbewegung zu legen und auch da ist die Unterstützung in der Musik zu geben, denn die Leichtigkeit im Federn wird nur durch das mühelose Abfedern vom Boden erreicht. Das Auskannen darf niemals hart und betont sein. Besonders auf die Fusiarbeit achten. Niemals können nur die Beine alleine das Federn bestreiten, der ganze Körper muß beteiligt sein, die Haltung darf nicht fest sein, sondern muß in der Bewegung beachtet werden.

## Abungebeifpfele:

Wenn wir das Federn nun einmal genau betrachten, 3. 3. folgende Form: mit beiden Sugen an Ort, eine etwas betonte Federung nach oben und dann eine kleine Federung zum Ausruhen -

Rommando: und (Auftakt oder ausholen)

1 2

hoch und
noch höher, immer
hoch, und recht leicht usw....

lo fällt uns als erftes einmal die Haltung auf. Man tann, wenn man das Sedern wirklich richtig und intensiv madt, gar nicht mit einer Schlechten Saltung federn. Der Rumpf ift Icon aufgerichtet, aber nie feft, fondern er muß fich der federnden Bewegung gut anpaffen, beim Abfedern vom Boden und in der Luft dann die Spannung halten und beim Auffommen den Unprall gut ausgleichen. Niemals die Schultern angieben, den Ropf frei und aufrecht halten. Die Urme fonnen die Federung beim Abfprung und bei dem "In der Luft fein" fehr unterftuten, indem fie die Gpannung des Rumpfes mithalten. Leicht beugen, die Ellenbogen etwas abheben vom Rumpf und die Band leicht gur Sauft Schließen. Endlich ift die Sufarbeit beim Sedern von ausschlaggebender Bedeutung. Der fraftige Abdrud beim Abfedern und das elaftifche Abrollen beim Auftommen, dasfelbe bei der Zwischenfederung, aber alles viel fleiner. Das Abrollen geschieht von der außerften Suffpige über die gange Suffohle bie gur Gerfe. Es ift ratfam,

dieses Abrollen erst einmal mit dem unbelasteten Fuß langsam durchzunehmen. Abwechseind rechts und links, damit der Sußschäupt einmal an die Bewegung gewöhnt. Dann allmählich den Juß belasten, als wenn man in den Boden hineintreten will und schließlich dieses immer schneller, bis man richtig zum Absedern vom Boden kommt. Es muß beachtet werden, daß die Gelenke der Fußspiken und das Ballengelenk recht gut mitarbeiten, da sonst sehr leicht Fußschmerzen entstehen können. Diese allgemeinen Dinge mussen bei seder Federung beachtet und immer und immer wieder geübt und gesagt werden; denn durch das Federn wollen wir die Ausdauer stärken. Durch die schnell aufeinanderfolgende Spannung und Entspannung und durch das schnelle Nachgeben und Wiedereinsehen wird eine starke Kräftigung erreicht.

1. Nachdem wir nun das Federn mit beiden gugen an Ort genbt haben, üben wir es vorwärts von einem fuß auf den anderen. Dasselbe auch rückwärts. Dann vorwärts und rückwärts im Wechsel. Jest wieder mit beiden füßen, vielleicht so:



und vor, und zurud, und zurud, und vor, und rechts, und links, und links, und rechts, oder anders ausgedrückt: und vor, und Mitte, und zurud, und Mitte, und rechts, und Mitte, und links, und Mitte. Dann pater:

und vor und, gurud und, rechts - links, rechts - Mitte ufw.

2. Jett geht es einmal seitwärts. Zuerst auf der Stelle. Mit dem linken Suf nach links - seitwärts federn, nachfedern, mit dem rechten Suf nach rechts federn, nachfedern.

Lints federn, rechte febern, linte federn, rechte febern ulw.

- 3. Dasselbe fett ichrag vormarte. Dasselbe rudwarte, dasselbe vormarte, auf "Hopp" eine halbe Drehung und rudwarte weiter.
- 4. Nun wieder gerade vorwärts und zwar: links vorwärts und an der Stelle nachfedern. Allo auf sedem Suß zweimal federn.
- 5. Dersucht es einmal, diese beiden Federungen gleich stark auszuüben. Wenn man also auf den Kopf des Federnden gudt, muß er immer ganz gleichmäßig auf und abgehen. Auch rückwärte üben. Jetzt geht es so:

links vor, rechts vor,
links, rechts,
links vor,
links, rechts,
links, rechts,
links, rechts,
links,

Dasfelbe mit dem rechten Sug beginnend.

- 6. Dasselbe und bei den schnellen Schritten eine Drehung an der Stelle. Wenn ihr links beginnt, geht die Drehung auch links herum (also linke Schulter zuerst zurud), beginnt man rechts, geht auch die Drehung rechts herum.
- 7. Nun beginnen wir einmal mit der Drehung. Und zwar machen wir zweimal eine halbe Drehung, Also gleich die linke Schulter zurud. Mit schnellen Schritten vorwärts.

Drehen, drehen links, rechts, links, rechts drehen, drehen links, rechts, links, rechts usw.

Huch rechte beginnend, dann aber rechte berum dreben.

8. Zum Ausruhen seht noch einmal ohne Drehen. Auf dem linken Suß zweimal sedern, aber ganz gleichmäßig beide Male, und rechts nur einmal kedern. Alles muß in der Auf- und Ab- bewegung ganz gleichmäßig sein.

Illio:

links, links, rechte,

ufw.

Dasfelbe rechts beginnend.

9. Wenn ihr dieses tadellos konnt, nehmt ihr eine Drehung dazu und zwar linko herum. Gleich ansetzen:

vor, herum, rechte,

" " ulm

Die erste Federung mit dem linken Suß muß immer genau in der Vorwärtsrichtung sein. In diesem Augenblick mußt ihr auch vorwärts guden. Am besten sucht ihr euch einen bestimmten Punkt, den ihr nach seder Drehung wieder anseht, sonst werdet ihr vielleicht schwindelig. Das elbe auch rechts beginnend.

Alle diese Federungen mussen mit großer Leichtigkeit ausgeführt werden. Man darf das Aufkommen nicht hören, also gut den Fuß abrollen, niemals dürfen nur die Beine alleine federn, der ganze Körper muß beteiligt sein, um die Spannung mit zu halten. Die Hauptsache ist, daß ihr immer schnell wieder vom Boden wegfedert, als wenn euch der Boden unter den Füßen zu heiß wäre, denn herunter kommt man immer noch schnell genug von alleine.

### Supfen

- 1. Vorwarts hupfen im Kreis. Auf "Hopp" die Hupfrichtung wechseln.
  - 2. Supfen mit betonter Sochfederung.

"Und hoch, und hoch ufw."

- 3. Mit und ohne Ungiehen der Anfe. Mit vor hoch Streden des unbelafteten Beines.
- 4. Hupfen mit Wechselschritt, dagwischen "boch und Schritt und boch und Schritt usw."
  - 5. Dier Supfer gur Rreismitte, vier Supfer rudmarts, zwei

Bupfer gur Kreismitte, zwei Supfer gurud. Auf der Kreislinte feitwarts hupfen. Dasselbe mit halber Drehung.

- 6. Dier Sapfer, vier Schritte geben. Dier Laufschritte, zwei Supfer.
- 7. Un Stelle der Supfer in die Sande flatschen. In Stelle des Gebens oder Laufens in die Sande klatschen.
- 8. Dier Hupfer vormarts, dann mit zwei Hupfern eine gange Drehung.
- 9. Zwei Supfer vorwarts, dann mit zwei Supfern eine gange Drehung.
- 10. Ganz flaches Hüpfen, dabei sehr weit vorwärts kommen. Federndes Hüpfen, dabei sehr hoch vom Boden kommen usw. . . . Immer auf eine gute Fußarbeit achten. Das Hüpfen muß ebenso leicht und unhörbar sein wie das Federn.

#### Laufen

Die Beweglichkeit und Elastizität des Federns muß auch im Laufen vorhanden sein. Aus dem Laufen lassen sich fast alle Bewegungsarten entwickeln, daher hat man besonders viele Abungsmöglichkeiten. Während beim Federn die Leichtigkeit, also die Betonung nach oben, an erster Stelle steht, ist beim Laufen das ausgeglichene, schwingend und federnde Streben in die Richtung die Haupisache. Fußarbeit und Haltung besonders beachten.

Beispiele: Federndes Laufen, Laufen mit kleinen und großen Schritten, gleitendes Laufen, Laufen mit Wendungen, Laufen mit Drehen, Laufen mit Richtungsänderungen, Laufen und Gehen, Laufen und Hüpfen, Laufen und Federn. In allen Richtungen, in jeder Geschwindigkeit, in verschiedenen Rhythmen und Steigerungen, zu Paaren oder in Gruppen.

### Abungsbeifpiele:

1. In Reihen zu mehreren vorwärts laufen. Dabei kann man die einzelnen besser beobachten. In zwei sich gegenüberstehenden Gruppen in Reihen gleichzeitig vorwärts laufen, also durchein-

ander. Mit fleinen Schritten und betonter Sochfederung. Mit großen Schritten - Schnell vorwartetommen.

- 2. Dasselbe mit 1/2 Drehung. Aber zuerft reihenweise üben, sonft gibt en Zusammenstoffe.
- 3. Dasselbe mit einer gangen Drehung. Einzeln auf der Kreislinie lauf, lauf, lauf, drehen u'm.
  - 4. Dann: lauf, lauf, lauf, dreben, lauf, lauf, lauf, lauf, breben.
- 5. Auf der Kreislinie laufen und auf "Hopp" halbe Wendung und rückwärts in derselben Kreisrichtung weiterlaufen. Auf "Hopp" wieder ½ Drehung und vorwärts weiterlaufen.
- 6. Laufen zu zweien. Eine lauft vorwarte und führt, die andere lauft rudwarte.
  - 7. Dasfelbe mit Bogen- und Kurvenlaufen.
  - 8. Buchftaben- oder Jahlenlaufen.
  - 9. Laufen und Geben im Wechsel.
    Schritt, Schritt, lauf, lauf
  - 10. Laufen und mit Schluffprung enden.

Lauf, lauf, lauf, fauf, fteben - und lauf, lauf, lauf, lauf, fteben - und ulw.

11. Zu zweien nebeneinander laufen, linke Hand auf linke Hand: vorwärtslaufen, dann läuft die Kreisäußere mit einem kleinen Bogen vor der Partnerin hinüber auf deren linke Seite, so daß sie den Platz gewechselt haben. Dasselbe immer weiter. Undere Kreisrichtung und rechte Hand auf rechte Hand: dasselbe.

1 2 3 4 1 2 3 4 Lauf, lauf, lauf, rüber - wechseln usw.

#### Behen

Im Gehen kommt die personliche Eigenart sedes Menschen am stärksten zum Ausdruck. Man fragt: "Wie geht es dir?" und braucht oft nur die Haltung und den Gang eines Menschen zu beachten, dann kann man sich diese Frage selber beantworten. Ein schöner, aufrechter und freier Gang ist heute selten, daher mussen

wir ihn besonders sorgfältig üben. Beim Gehen ift das ausgeglichene und schwingende Dorwärtstommen zu betonen.

Beilpiele: Federndes Gehen, Gehen mit kleinen und großen Schritten, flaches Gehen, Gehen mit Wendungen, Gehen mit Richtungsanderungen, Gehen und Laufen, Gehen und hüpfen, Gehen und Federn, Gehen mit Drehen. In allen Richtungen, in jeder Geschwindigkeit, in verschiedenen Rhythmen und Steigerungen, zu Paaren oder in Gruppen.

### Abungebeifpiele:

Die Formen des Laufens kann man sehr ähnlich auch für das Geben anwenden. Beim Geben muß aber die schöne aufrechte Haltung ganz besonders beachtet werden. Der Rumpf darf nicht fest und unbeweglich gestreckt sein, sondern muß ebenfalls die schwingende, leichte Auf= und Absederung des Gebens haben. Verlagerungen von einem Fuß auf den anderen, seitwärts sowie vorwärts und rückwärts üben.

Weites Ausgreifen der Oberschenkel, besonders beim Rudwartegeben.

- 1. Abrollen des Fußes (auch dieser langsamen Bewegung des Gehens muß sich die Rumpsbewegung vollkommen anpassen, niemals gehen nur die Beine alleine). Wechsel zwischen schnellem und langsamem Gehen, Rhythmengehen.
- 2. Im Kreis gehen und immer die Front in derselben Richtung behalten. Dabei muß man abwech eind vorwärts, seitwärts und rüdwärts gehen. Kleine Kreise in derselben Weise.
- 3. Seitwarts mit großem Arengschritt. Mit Zwischenfederungen. Kleine und große Schritte im Wechsel usw.

#### Springen

Springen darf man erst dann üben, wenn die Sußbeweglichkeit vorhanden ist, da sonst so leicht Jufischäden entstehen. Springen ist die Steigerung des Federns, kann auch aus dem Laufen ent-wickelt werden. Es erfordert einen kräftigen Einsatz und eine große Körperbeherrschung.

Beispiele: Springen mit Betonung der Weite, Springen mit Betonung der Höhe, Laufsprünge, vom federn zum Springen Pommen, Springen mit Anlauf, Springen am Ort, Springen mit Wendungen, Springen mit Drehung in allen Richtungen, in seder Schnelligkeit, in verschiedenen Rhythmen und Graden der Steigerung, auch zu Paaren. Abungsbeispiele:

1. Springen aus dem Laufen mit Betonung der Weite oder Hohe.

Lauf, lauf, lauf, Sprung und usw.

2. Dasselbe mit 1/2 Drehung. Dasselbe mit einer gangen Drehung.



3. Kurzer Anlauf und Hochsprung. Schritt, Schritt, hoch und Schritt, Schritt, hoch und ulw.

4. Dasfelbe mit Dorftreden der Beine.



5. Lauffprunge mit Sode.

Lauf, lauf, hoch, tief Lauf, lauf, hoch, tief usw. Lauf, lauf, hoch, tief, hoch, stehen.

- 6. Sprunge zu zweien an Ort, abwechselnd, damit die Partnerin beim Sprung unterftutt, also etwas hochgehoben wird.
  - 7. Lauffprünge zu zweien.
  - 8. Sprunge an Ort.

Hochsprung an Ort, dabei beide Beine gestredt nacheinander vor - hochwerfen.

9. Dasfelbe mit Ungiehen der Anie.

Dasselbe mit Sochwerfen der Beine nach hinten.

Dasselbe, abwechselnd Beine streden und Knie anziehen - vorwarte und mit Zwischenschritten.

- 10. Gratichsprung und Spreigsprung.
- 11. Drehfprung mit und ohne Unlauf.

#### Schwingen

Das Schwingen ist die schwierigste Grundsorm der Bewegung. Wir mussen eo von dem Pendeln und von dem Führen deutlich unterscheiden. Das harmonische Zusammenspiel aller beteiligten Muskeln und Körperteile bis zur höchsten Feinheit ist von besonderer Bedeutung. Eine Beherrschung aller Bewegungsmögslichkeiten und eine besondere Feinheit der Rumpsbeweglichkeit sind dazu nötig. Besondere Beachtung muß hier auf das Rhythmische und fließende der Bewegung gelegt werden. Auftakt und Ausklang sind wichtig.

Beispiele: Schwingen mit beiden Armen, Schwingen wechselseitig, Schwingen mit Reule und Ball, Schwingen mit Schritten, Schwingen und Laufen, Schwingen mit Richtungs- anderung, Schwingen mit Drehen in allen Richtungen, in seder Gelchwindigkeit, in verschiedenen Rhythmen und Graden der Steigerung.

Abungebeifpiele:

Rötper, der ganze Mensch - das ist hier die Hauptsache -. Gut auf die Haltung und auf die Rumpfbewegung achten. Die Weite und Größe der Bewegung muß betont werden. Die Hüfte geht gut mit, keinen "Kniestoß" machen und auch keine Entspan-nungsübung.



1. Mit beiden Urmen vor- und gurudichwingen (Ciefichwung). Beim Schwingen wollen wir nicht immer das Tiefgeben be-



tonen, sondern das Hochstreden und estreben an den Umkehrpunkten des Schwunges. Es darf aber auch kein Stillstand in der höchsten Streckung sein, sondern man muß den Schwung so ausführen, daß immer alles in Bewegung bleibt, also bis zum letzten Ausschwingen.

- 2. Mit beiden Armen seitwarts schwingen, an der gleichen Seite des Körpers, vor und gurud, Achterschwunge. Dor und gurud und seitlich im Wechsel.
  - 3. Mit einem Urm Schwingen. 26wechfelnd.
  - 4. Mit Matfchen, Schnell und langfam und mit Schritten.

# Grundgymnaftit mit Gerät

Große Hilfsmittel in der Bewegungoarbeit sind uns die Handgeräte, z. B. Ball, Keule und Reifen. Die Geräte erfordern eine
besondere Anpassung der eigenen Bewegung an die des Gerätes
und erzwingen unwillkürlich eine Verstärkung der Größe und
Weite der Bewegung. Außerdem sind sie auch eine gute Kontrolle,
denn das Gerät macht ja unsere eigene Bewegung sichtbar.

#### Der Ball

Der Ball für diese Bewegungsschulung soll möglichst ein Gummiball von 54 cm Durchmesser sein. Es ist aber nicht unbedingt nötig, daß wir gerade diesen Ball benutzen, denn mit einem einsachen, bunten Gummiball geht es auch.

Die Freude am Spiel erleichtert den Mädeln die Bewegung. Die Aufmerksamkeit, die vorher nur auf den eigenen Körper gerichtet war, ist nun auf die Bewegung des Balles abgelenkt. Das durch verlieren die Mädel ihre Hemmungen und bewegen sich mit einem Mal frei und ungezwungen und damit nat ürlich.

Die Bewegungseigenart des Balles - das runde, lebendig

fliegende - zwingt une, unsere Bewegung der des Balles angufönnen.

Abungen mit dem Ball festzulegen ift fehr ichwer, weil das Ballfpiel eine fo lebendige Gache ift, die immer wieder gu Neuem anreigt. Ihr follt eurer Phantofie auch freien Raum laffen, denn gerade durch das Ertunden der Bewegungsmöglichkeiten entsteht eine elaftische Durcharbeit des gangen Körpere.

Bueift üben wir das einfache gochwerfen und gangen. Die Urme find etwas angehoben vor dem Korper, und der Ball liegt auf den Innenflachen der Sande. (Den Ball niemals mit den Singern festhalten, sondern nur lose umschließen!) Wir lafsen erst einmal jedes Madel für sich allein hochwerfen und fangen, dabei werden wir verschiedene Ausführungen diefer Bewegung feben: Einige Madel ftreden beim Abwerfen des Balles nur die Unterarme etwas boch, einige legen die Sande gu einem Trichter gusammen, fo daß die Bandwurgeln fich berühren und die Singer Schrag auseinanderfteben; bei den meiften Madein wird das Auffangen des Balles zu horen fein. Das find die

Sauptfehler, die gemacht werden fonnen, Das richtige Sochwerfen und Sangen geschieht folgendermaßen:

Beim Abwerfen des Balles ftreden fich der Rumpf und die Urme folange mit nach oben, wie auch der Ball anfteigt, alfo bis gur hochften Stredung. Rurg vor der Umtehr des Balles in der Luft erfolgt ein furges Abfinten im Rumpf und dann noch eine zweite Stredung dem Ball entgegen, um ihn gang geräuschlos vor dem Rorper aufgufangen. Die zwei Sochfederungen follen fliegend ineinander übergeben. Es darf niemale ein Stillftand in der Bewegung eintreten.



Sochwerfen - nachstreden - fangen - und.

Durch die zweite Sochfederung foll vermieden werden, daß nach dem Streden eine Daufe in der Bewegung entfteht. Da das Sodywerfen des Balles eine langere Strede benotigt, ale die Stredung des Korpers, muß die lette Stredung langfam ausgeführt werden, damit gum Schluß der Ball und die Bemegung gleichzeitig enden. (Ausgangsftellung: Ball auf beiden Handen in der Mitte vor dem Korper!) Man muß alfo danach ftreben, daß diefe zwei Sochfederungen allmählich mit der langfamen Stredung ineinandergeben.

Die gute Ausführung des Sochwerfens und Sangens ift die Grundlage für die Ballgymnaftit überhaupt, und wir üben fie im Unfang auf jede mögliche Art und Weile.

hochwerfen - zweimal flatschen - fangen - und -

1. Jest wird bei dem zweiten Nachstreden ein fleiner Sprung mit beiden Sugen dem Ball entgegen gemacht.

hochwerfen - fpringen - fangen - und -Dasselbe mit fleinen Sprungen vorwarts.

- 2. Nach dem Godwerfen den Ball nicht gleich auffangen, sondern einmal auf den Boden prellen laffen (dabei eine tleine Tieffederung) und dann erft auffangen.
- 3. Dasselbe, dann beim Aufprellen des Balles bis in die Hode mit hinuntergehen.

hodiwerfen - tief - fangen - und -

4. Jest hodywerfen und den Ball gang furg vor dem Aufprellen auf den Boden (alfo in tiefer Soche) fangen.

hochwerfen - und - fangen und -

5. Mit beiden Sanden nur wenig hodzwerfen und einmal genau über dem Ball in beide Sande flatichen und dann fangen.

Bei dem Alatschen muß man sich tuchtig ftreden, damit auch



76

wirklich die gange Gand über dem Ball ist und nicht nur die Fingerspitzen.

hodiwerfen - flatschen - fangen - und -

6. Hochwerfen, dabei zweimal flatschen, auf den Boden aufprellen lassen und dann vor dem Fangen noch einmal über dem Ball flat chen.

1. 2 3

hodiwerfen und - flatsch flatsch und - prellen flatschen und -

fangen und -

7. Hochwerfen und vor dem Auffangen die Hande umeinanderrollen.

hochwerfen - rollen - fangen - und -

S. Hochwerfen, dann mit beiden handen gang turg den Boden berühren und auffangen. Das Auffangen muß trondem gerauschlos sein.

hochwerfen - tief - fangen - und -

Dorn vor dem Körper von einer Hand in die andere spielen, dabei ist die Bewegung des Hochwersens genau wie vorher, nur die Streckung des Abwurses einmal in der rechten Körperhälste und die Streckung des Auffangens in der linken und dann umsgekehrt. Allso arbeitet der Körper nicht gleichseitig, sondern einmal ist die rechte Körperseite tätig und die andere ruht, seizt die linke tätig ein, so ruht wieder die rechte. Ellenbogen beugen, nicht im Handgelenk abknicken.

Das Hochwerfen von einer Hand zur anderen ist im Wechsel mit dem Hochwerfen mit beiden Händen zu üben und ebenfalls mit den oben angeführten Abanderungen. Nicht nur vor dem Körper, sondern auch vor und zuruck und seitlich.

### Beifpiele:

9. redits - hoch - links - fangen, links - hoch - rechts - fangen -

10. Dasselbe, aber nach dem Sangen den 21rm Schräg nach hinten ausschwingen.

11. Seitgrätschstellung, den Ball auf der rechten Hand. Auf das linke Bein verlagern und dabei den Ball vor dem Körper in die linke Hand werfen. Auf dem linken Bein eine Zwischensfederung und dann dasselbe nach rechts.

1 2 3 4 5 6 her - ũ - ber - rechts - fan - gen her - ũ - ber - links - fan - gen -

Dasfelbe ohne Zwischenfederung.

12. Seitgrätschstellung, Gewicht auf dem rechten Bein, Ball auf der rechten Hand außen: mit der rechten Hand einen großen Kreis vor dem Körer schwingen (dabei nach links und wieder nach rechts zurückverlagern), dann den Ball herübergeben nach links.

13. Seitgrätschstellung, Ball auf der rechten Hand außen, über tief zur Mitte hochwerfen und dann schon mit der linken Hand fangen und nach linke außen schwingen. Den dort über tief wieder zur Mitte schwingen und etwas hochwerfen, mit der rechten Hand sangen und nach rechts außen schwingen.

gur Mitte - boch - linke und -

14. Seitgrätschstellung, von rechts außen über den Kopf hoch nach links spielen, Zwischenfederung und dann von links hoch über den Kopf nach rechts. Beim Abwerfen aut strecken, die Hand, die den Ball auffängt, streckt sich bis hoch über den Kopf dem Ball entgegen.

15. Seitgrätschstellung, von rechts hoch über den Kopf nach links (mit Verlagerung) und gleich über tief vor dem Körper wieder auf die rechte Hand nach außen, Zwischenfederung. Dasfelbe von links.

16. Schlufftellung: Don rechts vorn boch über den Ropf in

die linke Hand hinter dem Korper werfen, links dann gleich nach vorn schwingen, Zwischenfederung.

Dasfelbe von linte vorne.

hod - gurud - vor - und -

17. Jest kommt das Prellen. Der Ball liegt vor dem Körper auf beiden handen, den Ball etwas anwerfen, dabei mit den handen um den Ball herumrutschen bis beide hande über dem



Ball liegen und dann auf den Boden prellen und wieder fangen. Die Bewegung geht ebenfalls durch den ganzen Körper.

anwerfen - prellen - und -

18. Dreimal nacheinander prellen, Zwischenfederung. anwerfen - prellen - prellen - prellen -

19. Dauernd prellen, immer schneller und dabei in die Hode hinuntergehen und wieder langsamer und dabei aufrichten. In der Hode mit kleinen Supfern den Ball vorwärtsprellen.

20. Rechts und links abwechselnd prellen. Auch im Hupfen und Laufen.

21. Schlußstellung, rechte Hand mit dem Ball vorne, über tief zurück – hoch bis vor und dann einmal prellen, links fangen. Links zurück ausholen, dann vorne aufprellen und rechts fangen.

ausholen - bod - prellen - und -

Dasfelbe feitlich.

Partnerübungen

Seitlich nebeneinander fteben, vier Meter Abstand, linke Schulter zueinander, Seitgratschstellung.

22. Jedes Madel hat ihren Ball vor dem Körper zwischen beiden Handen, holt nach außen aus, und dann werden einmal die Balle getauscht. Die Balle werden immer rechte aneinander vorbeigespielt.



ausholen - wechseln, ausholen - wechseln -Dasselbe und mit der rechten Schulter zueinander fteben.

23. Jest einmal hinüberwechseln wie vorher, dann beide Balle am Boden hinüberrollen.

ausholen - wechseln, ausholen - rollen -

Zum Rollen recht tief in die Hocke himuntergeben, aber sofort wieder aufrichten.

24. Schlufstellung, Gesicht zueinander. Mit beiden Handen den Ball einmal vor sich selbst hochwerfen, dann hinüberwerfen zur Partnerin. (Die Balle gehen wieder rechts aneinander vorbei.)

hoch - und - fangen - und rüber - und - fangen - und -

25. Dasfelbe rechts und linke abwechselnd. Der Ball wird

immer gerade hinübergeworfen, also rechts abwerfen und links fangen.

rechts - hoch - ru - ber links - hoch - ru - ber -

26. Rechts ausholen, über tief - zurud - hoch und zur Partnerin hinüberprellen.

gutud - hoch - prellen - fangen -

27. Seitlich, linke Schulter zueinander, von rechts hoch über den Kopf in die linke Hand der Partnerin werfen, Verlagerung, dann von links hoch in die eigene Hand nach rechts werfen.

und hoch - herüber - und hoch - allein -

Abungen im Areis

28. Den Ball mit beiden Handen hochwerfen, einmal aufprellen lassen und fangen. Beim zweiten Mal mahrend des Aufprellens des Balles nach links laufen und den Ball der linken Partnerin fangen. Jetzt wieder einmal am Ort spielen und dann wieder nach links weiterlaufen.

Dasfelbe nach techts.

- 29. Dasselbe ohne den Ball aufprellen zu lassen, also: hochwerfen - fangen - nach links laufen - fangen -Ebenfalls rechts herum.
- 30. Dieselbe Bewegung mit Prellen und Rollen, dann alles im Wechsel.
- 31. Kreis, linke Schulter zur Mitte. Den Ball mit beiden Handen hochwerfen und fangen, dann wieder hochwerfen und vorlaufen und den Ball des vorderen Madels fangen.

hodiwerfen - fangen - und vorlaufen - fangen -

32. Kreis, rechte Schulter zur Mitte. Dorwartshupfen, dabei den Ball mit der rechten Kand aufprellen. Auf Juruf den Ball zur Partnerin zurnichprellen.

prellen - prellen - gurud - und -

- 33. Im Laufen hochwerfen, fangen und prellen und fangen. Drei Laufschritte auf einen Wurf und auf einen Fang.
  - 34. Im Walgerschritt vorwartslaufen, dabei den Ball von einer

Hand in die andere wechseln mit Ausschwingen nach hinten. vor - laufen - rück - schwin - gen dabei immer vorwärte laufen.

# Die Reule

Ein besonders gutes Hilfsmittel in der Schwungarbeit ist für uns die Keule. Sie unterstützt durch ihre Schwere das Gefühl für die richtige, große Schwingung und bringt durch ihre vielseitige Verwendungsmöglichkeit die nötige Abwechstung.

Zu Anfang arbeiten wir nur mit einer Reule. Sie wird ganz lose gefaßt, das Köpfchen liegt nicht in der Innenhandfläche, son- dern steht vor dem Handgelenk, der Zeigefinger wird lang an dem Keulenhals ausgestreckt. Die Keule muß als Verlängerung des Armes gehalten werden, also auf keinen Sall im Handgelenk abknicken.

Zuerst üben wir einfaches Dor- und Rückschwingen. Jett nicht nur der Schwere der Reule nach unten nachgeben, sondern gut hochstrecken an den Umkehrpunkten des Schwunges, also vorn und hinten oder an den Seiten. Bei der Arbeit mit einer Keule muß sehr darauf geachtet werden, daß auch seweils die betreffende Rumpsseite mit in die Bewegung einbezogen ist, denn nur bei der Arbeit mit zwei Keulen ist die Rumpsarbeit entssprechend oder entgegengesetzt.

Wird 3. 3. mit dem rechten Arm geschwungen, so muß auch die rechte Rumpsseite sehr start die Bewegung mitmachen, während die linke Seite nur passiv mitgeht. Beim Wechsel in die linke Hand ist es dann natürlich umgekehrt.

Das Tief-Hoch in der Schwungbewegung muß sehr deutlich auch im Rumpf zur Auswirkung kommen, die Knie gehen nur etwas mit (ja keinen Kniestoß!) und der Oberkörper darf nicht zu weit vorgebeugt werden.

# Abungsbeifpiele mit einer Reule

#### Brundftellung:

- 1. Schwunge mit einer Reule por und gurud (rechts und linke abwechselnd).
- 2. Kreisschwung mit einem Urm, dann herübergeben und links dasselbe.
  - 3. Schwung mit 2 Kreifen an derfelben Seite, auch links.
- 4. Mit dem rechten Arm von hinten einen Schwung nach vorn, dann mit dem rechten Arm auf der linken Seite einen Schwung nach hinten, wieder vorschwingen und auf der rechten Seite dann ausschwingen, alles über tief.
- 5. Mit dem linken Arm an der linken Seite vorschwingen, dann an der rechten Seite zurückschwingen und wieder vorschwingen und auf der linken Seite ausschwingen, auch alles über tief.
- 6. Mit dem rechten 21rm von hinten vorschwingen und gleich über hoch einen Kreis auf der linken Seite und dann wieder rechts zurudschwingen.
- 7. Mit dem linten Urm von hinten vorschwingen und gleich über hoch einen Kreis auf der rechten Seite und dann wieder an der linten Seite gurudschwingen.
- 8. Rechts weit vorschwingen, dann vorn einen turzen Schlag mit der Reule auf den Boden, gleich wieder aufrichten und zurudschwingen (ebenfalls links üben).



9. Rechts weit vorschwingen, dann vorn einen furzen Schlag mit der Reule auf den Boden und beim Aufrichten hinüber-

wechseln in die linke hand und dann an der linken Seite gurudschwingen. Beim hinüberwechseln die Krule ein wenig hochwerfen.

10. Rechts vorhochschwingen, dann den Oberkörper etwas zurückbeugen, den rechten Urm im Ellbogen abbeugen, so daß der Unterarm mit der Keule hinter dem Kopf herunterhängt und der Ellbogen neben dem Kopf nach oben steht. Der linke Irm geht ebenfalls hoch, übernimmt die Keule hinter dem Kopf und schwingt an der linken Seite aus. Dasselbe von links, oben über dem Kopf herübergeben in die rechte Hand und an der rechten Seite ausschwingen.

### Seitgratfchftellung

11. Das Körpergewicht liegt auf dem rechten Suß, der rechte Arm mit der Keule steht seitlich schräg nach oben. Jest mit Gewichtsverlagerung auf den linken Suß mit dem rechten Arm vor



dem Körper vorbei auf die linke Seite schwingen und wieder zurück. Dabei den Oberkörper etwas vorneigen, damit ihr nicht an die Knie schlagt. Dasselbe von links.

- 12. Wieder Ausgangoftellung auf dem rechten Bein und einen Rreis por dem Rorper mit dem rechten Urm und erft dann die Reule herübergeben. Dann links den Kreis und wieder gurud in die rechte Sand.
- 13. Ausgangestellung auf dem rechten Bein. Areis mit dem rechten Urm und an der bochften Stelle des Areifes in der Mitte die Keule in die linke Sand hinüberwechseln und nach links ausschwingen. Dann von linke aus wechseln und rechte ausschwingen.
- 14. Ausgangoftellung auf dem rechten Bein. Kreis mit dem rechten Urm und an der tiefften Stelle des Areises die Reule in die linte Sand hinüberwechseln.
- 15. Ausgangoftellung auf dem rechten Bein, fett mit dem rechten Urm binter dem Korper einen Kreis, dann vorn einen Kreis und vorn berübergeben in die linke Band. Auch mit dem linten Urm hinter dem Korper einen Rreis, dann vor dem Rorper einen Rreis und hinübermechfeln.
- 16. Mit dem rechten Urm hinter dem Korper einen Rreis und dann gleich hinüberwechseln. Mit dem linten 21rm hinter dem Korper einen Rreis und hinüberwechseln in die rechte Sand.



17. Mun faffen wir die Reule an beiden Enden und zwar das Röpfchen mit der rechten Sand, das dide Ende mit der linten Band. Die Sufe gefchioffen und die Reule an der rechten Seite, fo daß der rechte Urm hinten ift. Dabef ift der Rumpf febr ftart mit auf die rechte Seite herumgedreht, die Urme find etwas angewintelt. - Jest fchwingen wir die Reule über por nach oben, bis fie maage=

recht über dem Ropf fteht. (Best ift die linke Sand hinten, die rechte vorn.) Der Rumpf und die Urme find gestrecht. Das Aus-Schwingen erfolgt auf der rechten Geite nach hinten. Jent ift der Oberforper wieder gebeugt und die Urme angewinfelt, Daofelbe auch von der linten Geite, 3m 6/e Catt.

- 18. Ausgangoftellung mit der doppelt gefaßten Reule an der rechten Geite, wie vorher hochschwingen, oben über dem Ropf eine Drehung, fo daß die linke Sand jetzt nach vorn fommt und an der linken Geite ausschwingen. Jeht geht es von linke nach oben, oben über dem Ropf die Reule herumdrehen, bis die rechte Sand vorn ift, und an der rechten Geite ausschwingen. Chenfalls im % Taft.
- 19. In derfelben Saffung auch feitliche Schwunge und Kreife.

# Abungebeifpiele mit zwei Reulen

Grundftellung

- 20. Erft einmal gleichseitige Schwunge. Allfo beide Arme vorund gurudidwingen oder beide Urme von rechte bzw. linke beginnend feitlich fdwingen und Preifen.
- 21. Wechfelleitige Schwunge, Rechter Urm vorn, linter Urm hinten. Wahrend der rechte 21rm gurudichwingt, ichwingt der linke Urm vor, dann schwingt der rechte Urm vor und der linke gurüd.
- 22. Ausgangsftellung: Rechter 21rm vorn, linter 21rm hinten, Der rechte Arm fdwingt einen Rreis über tief - gurud' - hoch por, mahrend der linke 21rm von hinten über tief - por - hoch gurudichwingt. Dasselbe mit der Musgangsftellung: Linker Arm vorn, rechter Urm hinten. Der rechte Urm Schwingt über tief por - hoch - gurud. mabrend der linte Urm über tief - gurud' hoch vorldwingt. Macht ihr diese beiden letten Schwunge hintereinander, fo muß jeder 21rm eineinhalb Kreife machen, damit jedesmal die Richtung des Kreifes gewechselt wird.

# Seitgratfdftellung

23. Gewicht auf dem rechten Bein, beide Arme schrag - hoch auseinander. Jeht Verlagerung auf das linke Bein, der rechte Arm schwingt auf die linke Seite und wieder zurück nach rechts. (Dabei wieder Verlagerung auf das rechte Bein zurück.) Beide Keulen über dem Kopf einmal zusammenschlagen und auf das linke Bein verlagern. Gewicht auf dem linken Bein und mit Verlagerung den linken Arm auf die rechte Seite hinüberschwingen und zurück und wieder beide Keulen über dem Kopf zussammenschlagen, dann das Ganze von vorn.



24. Ausgangestellung auf dem rechten Bein, beide Arme schräg auseinander, mit guter Derlagerung den rechten Arm vor dem Körper nach links und wieder zurückschwingen lassen. Der linke Arm bleibt dabei leicht seitlich hochgehoben. Beim zweiten Schwung auf der linken Seite von unten an die erhobene Keule in der linken Hand anschlagen und über tief zurück auf die rechte Seite. Dasselbe links. Beim Wechseln nach dem Schwingen des rechten Armes ist eine Zwischenverlagerung nach links notwendig, da wir links auch wieder ganz außen beginnen mussen.

25. Da die Reule nicht nur ein Schwunggerat, sondern auch ein

Schlaggerät ist, üben wir das Ausholen und Schlagen. Zuerst so, daß der Schlag auf den Boden geht, immer links und rechts im Wechsel. Dann holen wir wieder tüchtig aus und schlagen auf die andere Keule oder an die Keule des Nachbarn.

Das Ausholen geschicht entweder im Kreis nach hinten über tief oder nur im Schwung über tief - gurud und tief - vor.

- 26. In Schrittstellung zu zweien gegenüberstehen, beide mit dem rechten Arm nach hinten ausholen, und zwar über tief hinten und wieder tief vor und jetzt vorn die Keulen aneinanderschlagen. Daoseibe auch links. Veränderung dieser Bewegung durch abwechselndes Aufeinanderschlagen auf die eigene Keule und auf die Partnerkeule.
- 27. Schwung mit beiden Armen von vorn über tief nach hinten und wieder vor, dann einmal beide Keulen zusammenschlagen und wieder zuruchschwingen.
- 28. Jetzt beide Reulen hinter dem Rücken einmal zusammenschlagen, mit der rechten Keule vorn an die rechte Reule des Partners schlagen, wieder beide Keulen hinter dem Rücken zusammenschlagen und dann mit der linken Keule vorn an die linke Keule des Partners schlagen.
- 29. Hinter dem Ruden die Reulen zusammenschlagen, vorn dreimal die Reulen zusammenschlagen und dabei langsam in die Stredung geben, also: Jurud Mitte höher hoch.

So gibt es unendlich viele Möglichkeiten und ihr könnt eurer Phantasie freien Lauf dabei lassen.

Ihr durft nur nicht vergessen, daß durch die Keule die Schwunge recht groß und weit werden sollen, um eine starte Rumpfarbeit zu erreichen, und daß bei den Schlagubungen die Bewegung auch fließend, aber fraftig sein muß.

Beschicklichkeitenbungen im Balancieren oder Werfen werdet ihr selber genügend erfinden.

# Der Reifen

Ein zweites wichtiges Schwunggerat in unserer Bewegungsarbeit ist der Reifen. Die Arbeit mit dem Reifen verlangt ein sehr feines Mitschwingen und ist daher mehr für altere und fortgeschrittene Madel geeignet.

Es gibt verschiedene Saffungen:

- 1. Der Reifen liegt auf der flachen Hand und wird mit den Fingern leicht umfaßt. Wenn nötig, muß der Daumen bei einigen Schwüngen etwas gegendruden.
  - 2. Der Reifen wird von oben mit der gangen Sand gefaßt.
- 3. Der Reifen wird mit beiden Handen an zwei gegenüberliegenden Punften leicht und lose gefaßt.

Bei den einfachen Schwüngen mit dem Reisen ist immer zu beachten, daß der Reisen bei senkrechten Schwüngen auch immer senkrecht bleibt und bei waagerechten Schwüngen immer waagerecht. Er darf nicht seitlich auf- und niederwiegen. Außerdem muß bei den senkrechten Schwüngen der Arm etwas angebeugt werden, und zwar in dem Augenblick, wo der Schwung den tiefsten Punkt erreicht hat, da sonst der Reisen auf den Boden stößt. Dieses Beugen des Armes muß ganz unbemerkt in der Bewegung des Schwunges enthalten sein. Bei allen Reisenschwüngen ist die Betonung nach oben daher sehr stark hervorzuheben. Kleine Schwünge gibt es mit dem Reisen kaum, allenfalls große in schnellem und wuchtigem Zeitmaß.

# Abungsbeifpiele

Grundftellung

1. Ausgangsstellung: Fassung 2, mit der rechten Hand an der rechten Seite, rechter Arm schwingt hoch zurück und dann über tief nach vorn (schräg - hoch). Der Wechsel in die linke Hand erfolgt vorn.



2. Mit dem rechten Urm vorschwingen und sedesmal in die andere Hand hinüberwechseln. Bei der Ausgangsstellung, also



beim Rückschwung geht die betreffende Rumpfseite und Schulter sehr stark mit in die Drehung, beim Wechsel in die andere
Hand ist der Körper ganz hoch,
etwas nach vorn gestreckt. Der
Reisen muß immer senkrecht
bleiben und darf seitlich nicht so
weit vom Körper abgeschwungen
werden. Nicht so stark festhalten,
nur sose sassen, gut mitgehen in
die Streckung und nachgeben im
Schwung (keinen Kniestoß!).

### Seitgratfchftellung

- 3. Salfung 1, auf dem rechten Bein stehen und den rechten Arm zur Seite streden. Dor dem Körper von rechts nach links schwingen, dann hinüberwechseln und dasselbe mit der linken Hand.
- 4. Gewicht auf dem rechten Bein und dem rechten Urm einmal nach links schwingen, zurück nach rechts schwingen und gleich weiter im Kreis, dabei oben in der Mitte in die linke Hand hinübergeben, links ausschwingen nach rechts. Gewicht auf dem linken Bein und nach rechts schwingen, nach links zurückschwingen und gleich weiter im Kreis, dabei oben in die rechte Hand hinübergeben.



5. Jest versuchen wir einmal den Reifen um die Sand im Kreise herumtrudeln zu lassen. Seitlich schwingen, einmal dreben.

- 6. Die Drehung nach innen und außen im Wechsel. Ebenfalls mit der linten Sand.
- 7. Auf dem rechten Bein stehen, nach links herüberschwingen, nach rechts zurückschwingen, dabei den Reisen einmal drehen, oben herübergeben in die linke Hand und von links nach rechts ausschwingen.
- 8. Auch einmal mehrere Drehungen nacheinander und dabei die Sand mit hochschwingen lassen und die Drehungen anders herum beim Senken des Armes.
- 9. Verschiedene Schwünge seitlich mit dieser Drehung und vor und zurud mit Wechsel von Hand zu Hand.
- 10. Die waagerechten Schwfinge werden mit der 2. Fassung ausgeführt. Ausgangsstellung: Den Reisen in der rechten Hand und waagerecht nach hinten, starte Drehung im Rumps. Jest über seit nach vorn auf die linke Seite schwingen und wieder zurück, alles in der Waagerechten.
- 11. Wieder von rechts hinten beginnen, setzt aber den Reifen etwas hochschwingen bis über den Kopf, soweit herumdrehen, bis die Hand mit dem Handrücken nach vorn steht und der Reifen nach hinten. Jest mit der liufen Hand neben der rechten den Reifen sassen (natürlich dieselbe Fassung wie rechts) und im Kreis über vorn nach links hinten ausschwingen. Don links dasselbe.
- 12. Derfelbe Schwung, nur in der Mitte beim Berübergeben in die andere Sand eine gange Drehung auf der Stelle.
- 13. Ebenso wie alle anderen Schwünge (Keulenschwünge oder Schwünge mit dem Ball) sind auch die Reifenschwünge sehr fein mit Schritten auszuführen, dann auch zu zweien mit Wechseln der Reifen von Partner zu Partner.

### Beichidlichteiten bungen

Die Arbeit mit Geräten wird der Sportwartin insofern leicht fallen, als die Geräte erfinderisch machen und die Mädel selbst sehr viele Möglichkeiten und Formen entdeden. Die Formen mullen aber immer der Bewegungseigenart des Gerätes entsprechen.

# Bewegungsgeftaltung

Die Arbeit auf diesem Gebiet ist fast ausschließlich den Mädeln der Gymnastikscharen des BDM.-Werkes "Glaube und Schönheit" vorbehalten, weil sie nur von Sachkräften geleitet und durchgeführt werden kann. Auch in der Grundgymnastik haben wir Formen und Gestaltungen. Aber um diese als Arbeitsgebiet zu behandeln ist eine fachliche Leitung notwendig. Darum weisen wir auf die vorgeschriebenen Formen der Obergausportseste und auf das Fachschrifttum hin.

# Mädeltänze

Wir Mädel tanzen alle gern. Ob nun Stadt- oder Landmädel, ob wir wollen oder nicht, wenn Musik erklingt, müssen wir uns im Rhythmus mitbewegen. Wir möchten am siebsten laufen, hüpfen, springen, uns wiegen und uns drehen. Wieviel schöner als die kurzen, engen Kleider sind dazu dann unsere Kleider mit den langen weiten Röcken, die mitschwingen und die Bewegung weiter und schöner machen. Wir fühlen uns freier und beschwingster und drehen uns nochmal so gern.

Wir wollen auch nicht in einem Saal tanzen, sondern am liebsten draußen in der Sonne auf der grünen Wiese. Wir fühlen es selbst, daß unsere Musik, unser Tanz und das helle Kleid mit dem farbigen Mieder auf die grüne Fläche gehört. Dort draußen in Luft und Licht fällt alles Alltägliche von une ab, und in une ist die Freude, die dem Tanz die beschwingte Leichtigkeit gibt.

Wenn wir Madel untereinander tangen, dann tangen wir feine Gemeinschafts- oder Volkstänze, die von Jungen und Madeln getangt werden muffen, sondern dann tangen wir Madeltange.

Es gibt hier teine Einzeltange, sondern immer die fleine oder

große Tanzgemeinschaft. Wichtig ist es, daß diese Gemeinschaft von 4 oder 8 oder 16 Mädeln zu einer Gleichheit in der Bewegung kommt und zu einer tadellosen Lusführung der vorgesschriebenen Tanzfiguren.

Immer wieder neue Tanze wurden erdacht, weil wir gern tanzen. Sie bauen sich auf die überlieferten Tanzformen von Volkstanzen auf. Sie sind uns noch bekannt, die alten überlieferten Tanzformen, durch die Kreis- und Singspiele, die die Kinder spielen.

Aber diese Cang- und Singspiele haben nicht genug Bewegungen für und. Eins gibt es immer nur, singen o der tangen. Wir wollen nicht auf Kosten des Singens auf die Bewegung verzichten.

Ju unseren Bewegungen brauchen wir eine Musik, die so stark sein muß im Rhythmus, daß sie uns beim Tanzen führt. Dom ersten bis zum letzten Schritt mussen Tanz und Musik wie ein kleines Kunstwerk zusammenklingen, und das empfindet sede von und, wenn sie einen Tanz richtig und harmonisch mit den anderen Mädeln zusammen zu Ende geführt hat.

In den Mädeltänzen, die von der Reichssugendführung in den Richtlinien herausgegeben wurden, finden wir immer wieder diesselben Aufstellungen und Tanzfiguren, und doch ist seder neue Tanz wieder ganz anders als der bekannte. Immer wieder tanzen wir diese Figuren gern, weil sie so klar und darum auch so schön sind.

Mädeltänze, wie sie heute überall in den Einheiten getanzt werden, wie wir sie überall bei den Deranstaltungen zeigen, sind ein fester Bestandteil unserer Arbeit geworden. Sie sind etwas Areigenes in der heutigen Erziehung des deutschen Mädels zur natürlichen und harmonischen Bewegung.

# Beifpiele mit Schallplattenangabe:

| Candarkingan T   | Doppelachter (Doppel-                                    |                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| quadrille) .     | T 6120                                                   |                                         |
| Campet           | Blafertamerad=<br>fcaft der Staatl.<br>atademilch. Hoch= |                                         |
| Walzer-Kanon     | T 6121                                                   | fchule fur Mufit,                       |
| Fröhlicher Arels | m, bearbeitet von Georg Blumenfaat                       |                                         |
| Jägerquadrille   | Т 6122                                                   | Georg Blumenfaat                        |
| Großer Wirbel    | en, bearbeitet von Georg Blumensaat                      |                                         |
| Offener Walger   | T 6123                                                   | Ì., , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Bagermarich .    | en, bearbeitet von Gerhard Nowoting                      |                                         |
| Siebenidritt .   | en, bearbeitet von Gerhard Nowottny                      | Streichorchefter                        |
|                  | er T 6125                                                |                                         |
|                  | en, bearbeitet von Gerhard Nowotiny                      |                                         |

# Spiele

Das Spiel nimmt in der Leibeverziehung der Mädel einen besonderen Platz ein, da es in den Auswirkungen so vielseitig ist. Ein gut geleitetes Spiel erzieht zur Kameradschaft, zur Untervrdnung, zur Selbstlosigkeit, es erfordert immer größte Einsathereitschaft seder einzelnen Mitspielerin. Es zeigt sich dabei, ob man schnell, gewandt, mutig ist. Im Spieleiser steigert sich die Leistung seder einzelnen bis zur Höchstleistung. Wir können es immer wieder beobachten, daß sich die Mädel im Spiel natürlich bewegen, weil sich die einzelne im Eiser unbeobachtet sühlt. Und gerade das ist es sa, was wir bei all unserer Arbeit anstreben; die Mädel sollen sich natürlich bewegen, denn nur die natürliche Bewegung ist richtig und schön. Gerade beim Spiel können wir auch die Mädel zur Ehrlichkeit erziehen. Es liegt an der Sportwartin, ob sie es versteht, aus dem Spiel eine wichtige Erziehungshilfe zu machen.

# Die Aufgaben der Sportwartin

In jede Anterrichtsstunde gehören Spiele. Wir können auch überall spielen, denn wir benötigen dazu keine besonderen Platze oder Geräte. Wir spielen im Winter und im Sommer, sowohl kleine Partei= und Kreisspiele, als auch große Kampfspiele.

Die gesamten erzieherischen Eigenschaften im Spiel kommen aber nur dann zum Ausdruck, wenn wir beim Spiel fröhlich sind. Wer keine Freude mehr am Spiel hat, der gehört nicht unter uns. Ein Spiel darf aber bei aller Fröhlichkeit nicht zur Spielerei werden. Es liegt an der Sportwartin, den Mädeln die rechte Freude am Spiel zu geben. Dazu gehört, daß sie selbst Freude am Spiel hat, außerdem muß sie folgendes beachten:

- 1. Die Sportwartin muß beim Rampfrichtern gerecht fein.
- 2. Sie muß immer wieder neue Spiele spielen lassen. Alle Spiele können in ungählig viele Formen abgeandert werden und erscheinen dadurch als neue Spiele.

- 3. Sie muß die Mannichaften immer wieder umftellen.
- 4. Das Spiel muß vom Anfang bis zum Schluß lebendig fein.

#### Lehrweise

Bevor die Aufstellung zum Spiel erfolgt, wird unter der Leitung der Sportwartin von allen Mädeln das Spielfeld aufgebaut.

Die Madel treten dann der Größe nach an. Es erfolgt die Einteilung in die Spielmannschaften nach verschiedenen Richtpunkten.

- 1. Die großen gegen die fleinen Madel.
- 2. Die blonden Madel gegen die dunkelhaarigen.
- 3. Die Madel mit Jopfen gegen die mit turgem Saar,
- 4. Die alteren gegen die fungeren Madel.

Wir kennzeichnen die Mannschaften 3. B. durch verschiedenfarbige Bander, oder die eine Mannschaft behalt die Abungsblusen an, die andere Mannschaft muß sie ausziehen.

Wir teilen die Spiele ein in:

- 1. Lauffpiele in Kreis- und Staffelform, 2. Tummelfpiele,
- 3. Ballspiele in Kreis= und Staffelform, 4. Parteispiele,
- 5. Rampffpiele.

# Laufspiele

Salden oder 3ed

Halchen, Fangen, Kriegen oder Zeckspielen kennt jedes Madel. Wer einen Schlag mit der Hand bekommen hat, muß an Stelle der Fangerin weiterfangen.

Bu Beginn wird ein Platz als Freimal bestimmt; dort darf tein Mädel mehr abgeschlagen werden. Das "frei sein" kann ebenfalls auf eine andere Möglichkeit erzielt werden, z. B. darf das Mädel nicht abgeschlagen werden, wenn sie auf dem Bauch, auf dem Rücken liegt, mit den Füßen nicht den Boden berührt, also irgendwo hinaufklettert, oder sich hinhockt (Huckezeck). Während des Spiels kommt ihr noch auf die verschiedensten Formen. Dieses Fangspiel wird dadurch abgeändert, wenn von Anfang

an mehrere Madel zu gleicher Zeit als Hascher bestimmt werden oder die getroffenen Madel auch Hascher werden. Das Spiel geht so lange weiter, bis alle Madel abgeschlagen sind.

#### Urbar

In einer Ede des Spielfeldes, das beliebig groß sein kann, ist die Höhle des Bären. Ein Arbär wird bestimmt, alle anderen Mädel necken ihn mit dem Ruf: "Arbär heraus"! Der Arbär läuft dann mit gefalteten Händen aus seiner Höhle heraus, hinter den Mädeln her und sucht sie abzuschlagen. Die Gesangenen bilden zusammen mit dem Arbären eine Kette. Nur die beiden Mädel an den Enden haben Schlagrecht. Die noch frei herumlausenden Mädel suchen diese Bärenkette zu sprengen. Geslingt ihnen das, so müssen die Bären schnell in die Höhle fliehen. Das Spiel geht so weiter, bis sechs oder acht Bären vorhanden sind, dann dürfen die Bären mehrere Ketten (mindestens 3 Mädel in einer Kette) bilden. Nach sedem dritten Anlauf ist eine große Kette zu bilden. Aberschreitet ein Spieler die Feldgrenze, so wird er Bär. Der letzte freie Spieler ist Steger und wird für das nächste Spiel Urbär.

### Diebichlagen

Die Aufstellung ist dieselbe wie beim "Soppen und Fangen", also: zwei gleichstarke Parteien stehen sich auf zwei Linien in einem ungefähr 30 m langen Spielfeld gegenüber. Auf der einen Seite stehen die Polizisten, auf der anderen die Diebe. Auf der Mittellinie liegt eine Müze, ein Turnschuh oder sonst irgendein Gegenstand. Auf ein Kommando läuft die Erste jeder Partei, also ein Polizist und ein Dieb, zur Mitte. Der Dieb versucht, den Gegenstand zu greisen und damit zu den anderen Dieben zurückzulausen. Der Polizist wiederum versucht den Dieb zu fassen. Gelingt ihm das, bevor der Dieb seine Linie erreicht hat, so muß dieser als Gefangener dem Polizisten solgen. Kann aber der Dieb, ohne daß er abgeschlagen wird, seinen alten Platz erreichen, so muß der Polizist als Gefangener bei den Dieben bleiben.

Ein Erlofen der Gefangenen ift möglich, wenn das Madel,

bei dem sie als Befangene waren, selber gefangen wird. Sie sind dann frei und durfen wieder bei ihrer eigenen Partei mit-spielen.

#### Jregarten

Die Mädel stehen in einigen Linien hintereinander und halten ihre Kände ausgestreckt gefaßt, so daß mehrere Gassen gebildet werden. Jest beginnt das Katze- und Mausspiel. Die Katze sucht die Maus in den Gassen zu fangen. Ist die Maus in Gefahr, dann ruft die Spielführerin: "Rechts - um!" Und nun geht die Heize in den neuerstandenen Gassen weiter. Das geht solange, bis die Katze die Maus gefangen hat. Die Reihen selbst dürfen nicht unterbrochen werden, und das Verändern der Laufrichtung muß recht oft erfolgen. Eine Spielführerin ist nicht unbedingt notwendig, die Maus kann, wenn sie in Gefahr ist, selbst kommandieren.

# "Romm mit! - Lauf weg!"

Arm in Arm stehen alle im Kreis, Front nach innen. Ein Mädel läuft draußen um den Kreis herum, gibt einer anderen einen Schlag auf den Rücken und ruft: "Komm mit!" Beide laufen nun um den Kreis herum und versuchen, als erste den leeren Platz zu erreichen. Wer zu spät kommt, muß weiterlaufen und ein anderes Mädel anschlagen.



Die Abichlägerin kann auch beim Schlag "Lauf weg!" rufen. Dann muß die Geschlagene in entgegengesetzter Richtung um den Kreis herumlaufen.

### Sundehüttenfpiel

Aufstellung: Zwei Kreise ineinander. In dem außeren Kreis sind die Spielerinnen in der Abergahl. Der innere Kreis steht in Seitgrätschstellung, während die Mädel des außeren Kreises herumlaufen mussen, bis ein Pfiff ertont. Nun versucht sede Läuferin so schnell wie möglich eine Hundehütte (gegrätschte Beine) zu erobern und hineinzukriechen. Wer keine erwischt



hat, muß mit den anderen Mädeln nochmals mitlaufen. Die Mädel, die durchgefrochen sind, bilden setzt den inneren Kreis mit gegrätschten Beinen.

Das Spiel kann abgeandert werden, indem die Spielleiterin den Läuferinnen zwischendurch noch andere Aufgaben stellt, 3. B. : Der äußere Kreis kehrt! Oder: Eine ganze Drehung! Oder: Alles erst zur Hocke und dann eine Hundehütte suchen.

#### Brudenbauen

Die Mädel stellen sich im Kreis zu Paaren gegenüber, reichen sich hoch die Hände und bilden Brücken. Ein übriggebliebenes Mädel muß ein Paar anschlagen und dort stehenbleiben. Sofort trennen sich die beiden, und jede läuft in entgegengesetzter Rich-

fpringt über die Zweite, die fich ingwischen gum Bod aufgeftellt bat ufm.

Abart: Dasselbe kann mit Aberspringen eines Mädels in Kauerstellung gemacht werden, oder es wird durch das Mädel, das in Grätschstellung steht, durchgekrochen.

### Eifenbahn

Das erste Mädel seder Staffel läuft um ein Ziel (Ball, Baum, Stein) herum, wieder zur Mannschaft zurud, um diese ebenfalls herum und schlägt dann die nächste Läuferin an. Diese hängt sich bei der ersten Läuferin an, d. h. sie legt ihre Hände entweder auf deren Schultern oder an die Hüften, und zu zweit laufen sie setzt den gleichen Weg. Dann hängt sich die Dritte der Staffel an, und zum Schluß bildet die ganze Mannschaft eine "Eisenbahn", die nun um das Ziel herumläuft und sich dann sofort gut ausgerichtet wieder auf ihren alten Platz ausstellt.

# Pappdedellauf

Das erste Mädel seder Mannschaft hat zwei Pappdeckel. Auf dem einen steht sie, wenn das Spiel beginnt. Dann muß sie den zweiten vor sich hinlegen, darauftreten, den hinter ihr liegenden Pappdeckel aufheben, vor sich hinlegen, darauftreten usw. Die vorher ausgemachte Strecke darf sie nur auf diese Art zurücklegen. Nach ihrer Rückehr gibt sie der zweiten Läuferin die beiden Pappdeckel und diese startet usw.



# Tummelfpiele

#### Glude und Gefer.

Fin Mädel ist der Geier, der einer Henne die Kücken wegfangen will. Die Henne und ihre Küchlein stehen hintereinander
in einer Reihe und sind alle durch Umfassen der Hüften miteinander verbunden. Der Geier versucht ein Küchlein abzuschlagen, aber die Henne, die als erste der Reihe steht, verhindert
es, indem sie sich zum Geier dreht und sich ihm mit weit ausgebreiteten Urmen in den Weg stellt. Die Küchlein müssen den
Bewegungen der Henne schnell folgen. Gelingt dem Geier trotzdem ein Sang, so wird das Küchlein nunmehr Geier. Oder eine
andere Möglichkeit: Das Küchlein mit allen noch dahinter besindlichen Küchlein wird seine Beute. Sind alle Küchlein gefangen, so ist ein Spielgang zu Ende.

### Ringender Areis

Wir bilden kleinere Kreise (Hande fest gesaßt), in deren Kreismitte eine Keule oder ein Stock (auch übereinandergebaute Balle)
steht. Die Mädel versuchen nun, durch Stoßen, Schieben, Ziehen
sich gegenseitig dahin zu bringen, den Gegenstand umzuwerfen.
Da müssen geschickte Sprünge gemacht werden, um dem Stock
oder der Keule nicht zu nahe zu kommen. Wer aber doch umwirft, scheidet aus. Dann geht das Ringen weiter, bis die setzten
zwei einen spannenden Kampf um den Sieg austragen.

### Planwechfel

In einem Kreis sitzen die Madel zu Paaren Rucken an Rucken, ein Madel steht in der Mitte, auf dessen Kommando mussen alle Madel, die zur Kreismitte sitzen, die Plätze wechseln und sich eine neue Ruckenlehne suchen. Da das Madel aus der Mitte dasselbe tut, wird diesmal eine andere übrigbleiben, die nun erneut das Kommando zum Wechsel geben kann.

Dann kommen die nach außen Sitzenden zum Wechsel dran. Wir können es auch so spielen, daß sich jede einen neuen Partner suchen muß. Dabei mussen aber irgendwie die Platze gekennzeichnet sein.

Shuhfangen

Wir sitten enggedrängt im Kreis am Boden, ziehen die Beine an den Körper an, so daß unter den Knien ein verborgener Gang entsteht. Ein einsamer Schuh wandert darin von Hand zu Hand. Ein Mädel läuft im Kreis herum, um den Schuh zu suchen. Natürlich haben alle immer die Hände unter den Beinen und bewegen sie, damit man nicht verfolgen kann, wo der Schuh wandert. Der Schuh wird hin und her gegeben, er kann also auch ganz plötzlich die Richtung wechseln. Sindet das Mädel den Schuh, dann kommt die in den Kreis, bei der er entdeckt worden ist.

# Ballfpiele im Rreis

(Sohl-, Gummi- oder Mediginball)

Jagoball

Wir stehen im offenen Kreis und zählen zu zweien ab. Alle ersten bilden eine Partei, ebenso alle zweiten. Zwei Bälle sind im Spiel, der eine ist zu Beginn des Spieles bei einem Mädel der Partei eins, der andere auf der gegenüberliegenden Seite bei einem Mädel der Gegenpartei. Auf ein Kommando geht die Jagd los. Die Bälle wandern in gleicher Richtung und überspringen immer ein Mädel, da sich ja nur die Mädel der eigenen Partei zuspielen dürsen. Zweck des Spiels ist, durch schnelles, geschicktes Weitergeben des Balles den Ball der Gegenpartei einzuholen. Gelingt das einer Partei, so erhält sie einen Punkt. Die Bälle werden zum Ausgangsort zurückgegeben und das Spiel beginnt von vorn. Nach einer bestimmten Zeit werden die Punkte der einzelnen Parteien zusammengezählt.

#### Reiterball

Die Mädel im Kreis zählen zu zweien ab. Alle Mädel mit Ziffer 1 sind die Pferde, die anderen die dazugehörigen Reiter. Die Reiter sitzen im Grätschsitz auf dem Rücken ihres Pferdes, das zur Bank heruntergegangen ist, und lassen einen Ball herumgehen. Jedes Nichtsangen, und das wird öfter vorkommen, da die Pferde scheuen und bocken, trägt den Reitern einen Fehl-



punkt ein. Nach fünf bis zehn Runden werden die Punkte zusammengezählt und die Parteien gewechselt. Die Reiter werden also Pferde und umgekehrt. Welche Partei hat zum Schluß die meisten Fehlpunkte?

6 Tage = Rennen

Wir kennen dieses Spiel als einsaches Laufspiel. Auch als Ballspiel werden zwei gleichstarke Kreise gebildet, ein Ball wird von Mädel zu Mädel schnell weitergegeben, niemand darf ausgelassen werden. Sechs Runden lang freist der Ball; danach legt die erste den Ball schnell wieder in die Mitte des Kreises zustück, wo sie ihn zu Beginn des Spieles geholt hat. Wird ein Mädel ausgelassen, so nuß der Ball vor weiterem Zuspiel erst zurück. Welche Partei ist eher fertig?

Burgball

Alle Mädel stehen im weiten Kreis um die Burg (drei Stangen, die als Dreifuß aufgestellt werden). Ein Mädel tritt in den Kreis, um die Burg zu bewachen und zu verteidigen. Die Mädel auf der Kreislinie versuchen die Burg mit einem Hohlball zu treffen. Der Burgwart ist auf der Hut. Er wehrt auf alle erdenkliche Art und Weise die Treffer ab. Er darf es mit der Hand, mit dem Fuß und dem ganzen Körper tun und den Ball zum Spielkreis

jurudlenten. Wer aber die Burg umgeworfen hat, wird an feiner Stelle Wachter. Es darf aber nur von der Keislinie aus geworfen werden.

Haben wir uns drei bis funf Reulen als Burg aufgestellt, so tritt erst ein Wechsel ein, wenn samtliche Keulen umliegen. Der Burgwart kann mahrend des Spieles immer wieder seine Burg ausbessern, wenn er Zeit hat.

Noch eine andere Abart tonnen wir spielen. Dem Wachter wird die Arbeit erschwert. Er darf nur noch mit einem Stod die Balle abwehren.

Bei diesem Spiel kommt es besonders wieder auf geschicktes Zuspielen der Madel an. Es gibt dann mehr sichere Treffer und somit mehr Wechsel und Lebendigkeit.

#### Rlatichball

Die Mädel bilden einen großen Kreis, in dessen Mitte ein Mädel mit einem Ball steht, den es irgendeiner im Kreis zuwerfen soll. Sie kann dabei ihre Mitspielerinnen tüchtig necken und foppen. Dor dem Auffangen muß einmal in die Hände geklatscht werden. Geschieht das nicht oder ist eine Mitspielerin auf das Necken hereingefallen und hat geklatscht, ohne daß ihr der Ball zugeworfen wurde, so muß sich die Betreffende hinsetzen. Sie darf erst wieder mitspielen, wenn eine andere Mitspielerin einen Fehler gemacht hat. Als Fehler gilt ebenfalls das Nichtsangen.

Wir andern das Spiel jest so ab, daß alle Madel, die einen Sehler begangen haben und sich hinsetzen mußten, so lange sitzenbleiben und damit aus dem Spiele ausscheiden, bis ein Madel als Siegerin zuruchbleibt. Sie geht dann in die Mitte.

#### Länderball

Dieses Spiel kann besonders für Jungmädel durch die Hinzunahme von Länder- oder auch Tiernamen lebendig gestaltet werden. Sind wir mehr als 10, so werden mehrere Kreise gebildet. Jedes Mädel kann sich einen Länder- oder Tiernamen wählen. Nachdem der Ball (Schlagball oder kleiner Gummiball) in eine fleine Grube oder in eine Mute auf dem Areismittelpuntt gelegt wurde, beginnt das Spiel.

Die Mädel haben die Hände gesaßt, und nun ruft die Spielführerin einen Namen auf, laut und deutlich! Das gerufene Mädel läuft zur Kreismitte und nimmt den Ball auf. Inzwischen sind die anderen Mädel schnell in alle Richtungen weggelaufen.

Im Augenblick, indem das gerufene Madel den Ball in der Hand hat, ruft es laut "Halt!" Alle Madel muffen auf der Stelle stehenbleiben. Jest versucht die Mittelspielerin eine von den anderen abzutreffen. Gelingt es ihr nicht, so gilt es als Fehlpunkt, trifft sie, so erhält die Betroffene einen Fehlpunkt. Wer nach Beendigung des Spieles die wenigsten Fehlpunkte hat, ist Sieger.

# Ballfpiele als Staffel

Wanderball

Ebenso wie die einfachen Laufstaffeln können wir in den Sportstunden immer wieder die Ballstaffeln verwenden. Je nach Anzahl der Spielerinnen werden gleich starte Reihen (Madelhinter Madel) gebildet.



Ein Ball (Sohl-, Medizin-, größerer Gummiball) wird durch die Reihen gegeben, was ihr in unendlich viel Formen und Arten ausführen könnt. Ift der Ball am Ende der Staffel angelangt, so kann er entweder in derfelben Weise wieder zuruckgegeben werden oder aber durch Laufen des letzten Madels mit dem Ball wieder an den Anfang der Staffel gebracht werden. Sieger ist die Partei, die den Ball zuerst ihrem Anfangsspieler wieder zugestellt hat.

Einige Beispiele: Der Ball wandert zwischen den gegrätschten Beinen durch die Reihen. Dabei stehen die Mädel so dicht wie möglich hintereinander. Die letzte jeder Reihe steht schon bereit, nimmt den ankommenden Ball auf und säuft in Windeseile vor, stellt sich vor die Reihe und gibt den Ball wieder durch. So geht es weiter, bis die letzte wieder als letzte steht.

Oder: Der Ball wandert über die Köpfe hinweg. Er wird von Hand zu Hand weitergegeben. Niemand darf ausgelassen werden. Wer den Ball fallen läßt, muß ihn selbst wieder holen. (Dasselbe im Strecksig.)

Oder: Wir verbinden die beiden Möglichkeiten; der Ball wandert nun abwechselnd über den Kopf und durch die Beine. Dabei ist mindestens 1 m Abstand zwischen den einzelnen not- wendig.

Oder: Der Ball wandert noch einmal über die hocherhobenen Arme der Mädel, die letzte fängt ihn und kriecht mit dem Ball durch die gegrätschten Beine zurück, stellt sich vor die erste und gibt den Ball wieder über den Kopf usw., bis die erste wieder vorn steht.

Oder: Der Ball wird abwechselnd links und rechts vorbei, also in Schlangenlinie, nach hinten gegeben.

Es sind also die verschiedensten Zusammenstellungen möglich. Aberlegt nun selbst noch, welche Abwechslungen in diese Staffeln hineingebracht werden könnten.

### Wanderball in der Baffe

Die Mädel stehen sich in zwei Linken gegenüber. Die Entfernung richtet sich nach der Ballart, der Wurfart und der Spielfertigkeit der Mädel. Alle Mädel haben Nummern, die geraden Nummern stehen auf der einen Seite, die ungeraden gegenüber. Der Ball wandert nun immer kreuz und quer über die Gasse hinweg, von Nummer 1 zu Nummer 2, zu Nummer 3 usw. Zu Beginn des Spieles haben die ersten der beiden Reihen je einen Ball und auf Kommando beginnt das Zuspielen.

#### Ball rollen

Zwei oder mehrere Parteien stehen in Reihen nebeneinander. Die erste jeder Reihe rollt einen Ball bis zu einem bestimmten Ziel und wieder zurud, nach Handschlag kommt die nächste dran.

Hier gibt es wieder viele Möglichkeiten, diese Staffeln abzuandern. Einige Beispiele: Der Ball wird um das Ziel (Baum, Bank, Tisch usw.) herum- und dann erft zurudgerollt.

Oder wir nehmen mehrere Balle gleichzeitig. Das wird noch luftiger, wenn drei Balle, die wir vor uns herrollen sollen, verschieden groß sind (Medizinball - Handball - Schlagball).

#### Dreiballauf

Sechs oder mehrere Mädelgruppen stehen in Reihenaufstellung nebeneinander. Jede Gruppe erhält drei Balle (Schlagballe).
Dor jeder Gruppe sind in Abständen von 5 m fleine Kreise gezogen oder irgendwelche Behälter gelegt (Mühen, kleine Löcher
usw.). Statt der Balle können wir auch, wenn wir keinerlei Gerät bei uns haben, Steine nehmen. Auch Turnschuhe tun dieselben Dienste.

Ju Beginn des Spieles liegen die drei Zälle neben dem ersten Mädel jeder Gruppe. Auf ein Zeichen laufen diese Mädel mit einem Ball die zum ersten Mal, legen ihn schnell hin, laufen zurück, holen den zweiten Ball, bringen ihn zum zweiten Mal, holen den dritten und bringen ihn zum dritten Mal. Das nächste Mädel bekommt einen Handschlag und muß nun die Bälle wieder einsammeln, aber ebenfalls nacheinander, so wie die Bälle hinzgebracht worden sind. Das dritte Mädel legt wieder aus usw. Jede, die dran gewesen ist, stellt sich als letzte hinten an.

Für jungere Madel konnen wir das Spiel vereinfachen, indem wir die Balle mit einem Lauf austragen und mit einem Lauf einholen laffen.

Die Abwurflinie muß durch einen Strich gekennzeichnet fein, damit tein Madel übertreten oder vorlaufen tann.

# Parteifpiele.

#### Auswandererball

Ein großes Spielfeld wird in zwei felder (zwei Lander - Deutschland - Amerika) geteilt. Dazwischen bleibt ein schmaler Streifen - "der Ozean".

Beide Mannschaften "Deutsche" und "Umerikaner" find gleich start. Im Spielfeld der Deutschen ift ein Amerikaner und im Spielfeld der Amerikaner ein Deutscher.

Das Spiel beginnt mit dem Versuch eines Deutschen, seinem ausgewanderten Kameraden den Ball zuzuwerfen. Die Amerikaner versuchen sedoch den Ball abzusangen. Gelingt es dem Deutschen, den Ball zu fangen, so darf der Werfer in das fremde Land auswandern und seinem Landomann helfen. Dasselbe gilt für die Amerikaner. Die Mannschaft, die zuerst ausgewandert ist, hat gesiegt.

# Festungsball

Das Spielfeld wird in drei gleich große Felder aufgeteilt. Ein Drittel der gesamten Madelgahl besetzt je ein Spielfeld.

Die beiden Außenparteien bekämpfen die Mitte, indem sie deren Mädel abzuwerfen versuchen. Die Mitte wehrt sich nach beiden Seiten. Jedes Mädel, das abgetroffen ist, geht zu der Partei über, von der es getroffen worden ist. Siegerin ist die Partei, die nach einer bestimmten Zeit die meisten Treffer erzielt hat und somit auch die stärkste ist.

Iweimal muffen dann noch die Felder gewechselt werden, damit sede Partei unter den gleichen Bedingungen gespielt hat. Ein Spiel kann sich 3. B. aus dreimal zehn Minuten zusammensetzen.

Abart: Die getroffenen Mödel gehen nicht in ein anderes Spielfeld über, sondern bleiben bei ihrer eigenen Partei. Es gilt nun die Punktwertung, d. h. alle Treffer zählen für die Partei als Punkte. Zum Schluß des Spieles wird die Punktegahl einer Partei aus den drei Spielzeiten zusammengezählt.

Allo Spielregel fonnt ihr aufstellen: Jeder Treffer gilt, der

frei aus der Luft kommt. Wird der Ball gefangen, so gahlt er nicht als Treffer.

#### Rollball

Es stehen sich zwei gleichstarke Parteien gegenüber. Die Größe des Spielfeldes richtet sich nach der Anzahl der Mädel, die bis zu je 11 einer Mannschaft betragen kann. Die Aufstellung der Spielerinnen ist wie bei einem Handballspiel: Fünf Stürmer, drei Läufer, zwei Verteidiger und ein Torhüter.

Die beiden Parteien versuchen, einen Ball durch das gegnerische Cor zu rollen, das ungefähr 3 m breit ift.

Das Laufen mit dem Ball, das Aufnehmen des Balles und das Berühren mit dem Fuß ist verboten. Der Ball darf also immer nur mit den Händen auf dem Boden gerollt werden. Bei Derstoß gegen diese Regeln, bekommt die Gegenpartei einen Freiwurf, d. h. sie kann durch einen flachen Wurf aus 8 m Entefernung versuchen, ein Tor zu schießen, ohne daß die Verteidigung sie daran hindern darf.

Nach einer 2 × 10 Minuten langen Spielzeit werden die Core der zwei Parteien und somit der Sieger festgestellt.

#### Rombinationsball

Kombinationsball ist eine Vorübung zum Handballspiel, durch die man Zuspielen und Abgeben lernen soll. Das sehr große Spielfeld wird beliebig begrenzt, die beiden Parteien sind durch Bander gekennzeichnet.

Die Partei, die den Ball hat (durch Los bestimmt), versucht, ihn möglichst lange zu halten, indem sich ihre Spielerinnen gegenseitig zuspielen. Wesentlich ist, daß dabei schnell abgegeben wird; wer mit dem Ball läuft, muß ihn vor sich herprellen. Die Mädel der Gegenpartei versuchen den Ball abzusangen und ihre Gegenspielerinnen abzudecken, so daß diese beim Fangen behindert sind. Ist das Zuspielen und Abdecken geübt, so bauen wir in das Spielseld zwei Tore ein, die Mädel werden in Stürmer, Läuser und Verteidiger aufgeteilt, und allmählich können die Spielregeln des Handballspieles verwandt werden.

Es muß von Unfang an barauf geachtet werden, daß fich das

Spiel immer über das gange Seld erftredt und die Madel nie gu diden Knaueln gusammengeballt find.

### Slugball

Das Spielfeld 20:10 m ift durch eine mindeftens 2 m hoch angebrachte Schnur in zwei Spielfelder geteilt.

Bu feder Partei gehören feche Madel.

Spielgedanke: Der Ball ist aus dem eigenen Spielfeld durch Stoß oder Schlag (mit ein oder zwei Händen) in das andere feld zu treiben. Der Ball darf niemals den Boden berühren, sondern muß im fluge hin und her geschlagen werden. Spielregeln:

- 1. Das Spiel hat als ziel den Gewinn von 15 Punkten. Die Partel, die zuerst diese Punktzahl erreicht hat, ist Siegerin, allerdings muß ein Unterschied von zwei Punkten vorhanden sein (z. B. 14:16).
- 2. Ein Punkt wird gegeben, wenn die aufnehmende Partei den Ball nicht über die Schnur zurud in das gegnerische Feld schlägt.
- 3. Bei Eröffnung des Spieles wird der Ball von der ersten Spielerin der aufgebenden Partei mit der flachen Hand in das andere Feld gegeben. Diese Spielerin steht mit beiden Füßen beim Aufgeben des Balles hinter der rechten Ede ihrer Spielfeldbreite.
- 4. Der aufgegebene Ball, der das Netz berührt, verursacht Ballverluft. Dagegen ist jeder andere Ball, der das Netz berührt und in das feindliche Feld fliegt, im Spiel.
- 5. Der Ball kann innerhalb einer Partei dreimal hochgeschlagen werden. Ein und dieselbe Spielerin darf den Ball zweimal schlagen, wenn zwischen dem ersten und dem zweiten Schlag ein anderes Mädel den Ball berührt hat.
- 6. Nach dem verlorenen Ball ist Platzwechsel der Madel innerhalb ihrer eigenen Partei nach der Uhrzeigerrichtung.
- 7. Ein Ball, der über die Spielfeldgrengen fliegt, wird als gultiger Ball gewertet, wenn er angenommen wird.
- 8. Die Aufschlagspielerin kommt sofort nach dem Aufschlag in das Spielfeld hinein und spielt mit.

Dieses Spiel macht erst richtig Freude, wenn die Madel durch viel Abung gut eingespielt sind. Für Jungmadel kommt es nicht in Frage.

# Greng= oder Treibball

- a) Hohl- oder Mediginball
- b) Schleuderball (nicht fangen)

Ein langgestrecktes Spielfeld von ungefähr 80-100 m Länge und 10-15 m Breite wird durch zwei Anwurslinien in drei gleiche Teile geteilt.

Zwei Parteien zu je 12 Madeln stehen sich hinter ihren Unwurflinien gegenüber.



Ein Hohlball oder Schlagball soll über die hinterste Grenze des Begnerfeldes hinausgeworfen, die eigene Grenze aber geschützt und verteidigt werden. Ist es gelungen, den Ball über die Mallinie der feindlichen Partei hinauszuwerfen, gilt das als ein Punkt für die Partei, die geworfen hat.

Das Spiel beginnt mit Auslosen der Spielfeldseite. Kängt die Gegenpartei den Ball, so kann das Mädel, das gefangen hat, drei Schritte vorlausen und von dem damit erreichten Punkt aus den nächsten Wurf aussühren. Es darf mit Anlauf geworfen, aber die Abwurslinie nicht dabei überschritten werden, sonst ist der Wurf ungültig. Wird der Ball nicht gesangen, so muß von dort aus geworfen werden, wo der Ball den Boden berührt hat. Die drei Sprungschritte fallen dann natürlich weg. Wird ein Ball, der hinter die Mallinie fliegt, noch gesangen, so gist der Wurf nicht als Punkt oder Tor. Die Sängerin wirst dann von der Mallinie aus und hat so die Gelegenheit, noch einmal die Gegenpartei zurückzutreiben. Nach sedem Tor erfolgt der Unswurf durch die besiegte Partei. Geht der Ball bei einem Wurf

über die Seitenlinie des Feldes hinaus, so wird der Ball von der Stelle aus geworfen, wo die Flugbahn des Balles die Seitensgrenze schnitt.

Um zu verhindern, daß dieselben Madel immer wieder zum Sangen und Werfen kommen, kann zu Beginn des Spieles innerhalb der Parteien durchgezählt werden. Dadurch ist die Reihenfolge bestimmt, in der die Spielerinnen werfen muffen.

#### Brennball

Ebenso wie der Treffball ist Brennball eine gute Dorübung fur das Schlagballspiel.

zwei gleichstarke Parteien stehen sich gegenüber, Partei 21 auf dem Spielfeld verteilt, Partei B hinter der Schlaggrenze. Das Spielfeld muß, wenn möglich, schon die Größe eines Schlagball-feldes haben (25×50 m). 3 m vor der Schlaggrenze ist das Brennmal. Ihr könnt dazu ein Brett nehmen, worauf der Ball ordentlich knallt. Aber auch ein gezogener Kreis genügt.



Spielgedante: Die Partei mit Schlagrecht hat durchgezählt, und in der Reihenfolge ihrer Nummern muß sie mit dem Schlagholz von der Schlaggrenze aus den Ball ins Spielfeld schlagen.

Nummer eins beginnt also und muß daraufhin das ganze Spielfeld einmal umlaufen, dann hat Nummer zwei das Schlag-recht. In seder Ede des Spielfeldes befindet sich ein Freimal. Der Lauf muß so eingerichtet werden, daß das betreffende Mädel immer an einem Freimal steht; wenn der Ball von der Partei A auf das Brennmal geworfen wird. Ist das aber nicht der Fall, so ist die betreffende Läuferin bis zum Malwechseln tot, sie scheidet solange aus. Die Partei A muß also durch ein gutes

Juspielen immer wieder versuchen, den Ball so schnell wie möglich in das Brennmal zu bekommen, um so den Lauf der anderen
Partei zu unterbrechen. Denn jeder Lauf, der einmal um das
ganze Spielfeld herumgeht, bringt vier Punfte oder Erlösen
einer "toten" Spielerin mit. Ist der Schlag von einem Mädel
nicht besonders weit gewesen, so kann sie auch auf einen gunstigeren Schlag einer Kameradin warten. Es dürfen aber niemals
mehr als vier Mädel gleichzeitig laufen.

Die Punktwertung ift folgende:

vier Puntte: bei Umlaufen des Spielfeldes nach dem eigenen Schlag oder

ein Erlofer: ein "totes" Madel darf wieder mitfpielen,

zwei Punkte: bei Umlaufen des Spielfeldes nach dem Schlag einer Kameradin,

ein Puntt: bei Umlaufen des Spielfeldes mit Unterbrechungen.

Bei Aushungern tritt Malwechsel ein: Hat die Partei B kein schlagberechtigtes Mädel mehr im Schlagmal, so ist diese Partei ausgehungert, sie muß also ins Spielfeld gehen, während die andere Partei setzt Schlagrecht hat.

Nach einer vorher festgesetzten Zeit werden die Punkte der beiden Parteien zusammengezählt und der Sieger festgestellt.

### Völferball

Das Spielfeld besteht aus zwei gleichgroßen Rechteden (4×8 oder 5×10 m), je nach Anzahl der Spieler.

In jedem Spielfeld steht eine Partei, außerdem ein Madel hinter dem Spielfeld des Gegners. Die beiden Parteien versuchen durch Abwerfen des Gegners das gegnerische Spielfeld zu sanbern. Sieger ist die Partei, die die andere zuerst abgeworfen hat.

### Regeln .

Ein Madel gilt als abgeworfen, wenn es von einem Ball getroffen ist. Fängt es ihn aber, so ist das kein Abwurf.

Das abgeworfene Madel muß hinter das Spielfeld des Gegners und kann dort weiter an dem Spiel teilnehmen. Don dort



aus darf es sich am Abwerfen des Gegners beteiligen. Ift ihm ein Abwurf gelungen, darf es wieder in das Spielfeld gurud.

Das Betreten und Abertreten der Spielfeldgrenzen gilt als Abwurf, selbstwerständlich aber nicht dann, wenn eine zum Ball-wiederholen herausläuft.

Mit dem Ball darf nicht gelaufen werden, er wird innerhalb einer Partei gegenseitig zugespielt. Das lette Madel darf allerdings mit dem Ball drei Schritte laufen.

# Kampffpiele

# Schlagball

Zwei gleichstarke Madelgruppen bilden die Schlag- und die Fangpartei. Das Spielfeld ist 25 × 50 m groß. Eine Schmalseite bildet das Schlagmal für die schlagende Partei. Leide Eden der dem Schlagmal gegenüberliegenden Schmalseite sind die Laufmale für die Läuferinnen. Diese Laufmale können aber auch durch zwei enger aneinanderstehende Laufmale, 5 m vor der hinteren Schmalseite, ersetzt werden.

Spielgerate: Schlaghölzer verschiedener Lange und ein Schlagball.

Spielausführung: Durch das Brennballspiel, das als Vorübung zum Schlagballspiel dient, sind wir schon mit dem Spielgedanken im großen und ganzen vertraut. Es kommt nur noch hinzu, daß die Läuferinnen der schlagenden Partei von den Mädeln im Spielfeld abgeworfen werden können.

Die beiden Parteien tampfen um das Schlagrecht. Zu Beginn des Spieles wird das Schlagrecht ausgeloft. Alle Madel der

Ichlagenden Partei sind durchnumeriert. Sie muffen in der Reihenfolge ihrer Nummern Ichlagen. Die Schlagpartei besetzt das Schlagmal, die Fangpartei verteilt sich im Lauffeld.

Die Schlagpartei hat die Aufgabe, den Ball in das Spielfeld zu schlagen und durch einen Lauf zu einem der Laufmale und zurud das Schlagrecht erneut zu erwerben.

Die Fangpartei muß den in das Spielfeld geschlagenen Ball möglichst schnell in das Schlagmal zurückwerfen, um den Lauf der Schlagpartei zu unterbrechen. Eine Fangpartei kann aber auch versuchen, mit dem im Spielfeld befindlichen Ball eine Läuferin der Schlagpartei abzuwerfen.

Spielregeln: Jedes Madel, das gefchlagen hat, muß einmal zu einem der Laufmale und wieder gurud gum Schlage mal laufen. Dadurch erwitht fie fur diefe Partei einen Puntt, für fich felbft erneut das Schlagrecht. Das laufende Madel muß aber ihren Lauf fofort unterbrechen, wenn der Ball wieder ins Schlagmal gurudgeworfen ift, und tann erft nach dem Schlag der nachften Rameradin weiterlaufen. Belingt es der Sangpartel, den Ball nach den einzelnen Würfen fo ichnell in das Schlagmal gurudguwerfen, daß tein Madel ber Schlagpartei mit Schlagrecht mehr im Schlagmal ift, fo ift die Schlagpartei ausgehungert, und es findet Malwechsel ftatt. Gleichfalls werden die Parteien gewechselt, wenn es gelingt, eine Lauferin der Schlagpartei mit dem Ball in dem Spielfeld abzuwerfen. Glaubt eine Spielerin, durch ihren Schlag nicht gunftig genug das Laufmal zu erreichen, fo tann fie auf den vielleicht gunftigeren Schlag einer Rameradin warten, fie hat aber tein Schlagrecht mehr. Golange das laufende Madel die Laufmale nicht berührt oder das Schlagmal nicht wieder erreicht hat, fann fie von der Sangpartei abgeworfen werden. Wird ein Madel der Schlagpartei mahrend des Laufens abgeworfen, fo laufen die Madel der bisherigen Sangpartei Schnell in das Schlagmal. Gelingt es der abgeworfenen Läuferin aber, den Ball in das Schlagmal zu werfen, bevor ein Madel der bisherigen gangpartei das Schlagmal erreicht hat. fo bleiben die Parteien wie bioher. Das gleiche gilt, wenn es der bisherigen Schlagpartei gelingt, mit dem Ball ein zu dem Schlagmal laufendes Mädel wieder abzuwerfen.

Jeder Lauf wird als ein Punkt gerechnet. Die Partei, die am Schluß die meisten Punkte gewonnen hat, ist Siegerin.

Für die weiten Schläge werden ein oder zwei Madel für den Schlagraum bestimmt, um dort den Ball sofort aufzuhalten. Sämtliche geschlagenen Balle, die über die hintere Grenze hinaus-fliegen, sind im Spiel. Fliegt der geschlagene Ball über die seitelichen Grenzen, so ist er ungültig. Sind Madel mahrend seines Fluges gelaufen, so mussen sie umtehren.

#### Korbball oder Turmball

Spielfeldgröße: Je nach Anzahl und Spielfertigkeit der Mädel, etwa 50-80 m × 20-25 m. 5 m feldein von den Mitten der Schmalseiten aus befindet sich se ein Turm. Zeim Korbball steht unmittelbar auf der Schmalseitenmitte ein Sprungständer mit dem daran befestigten Korb, dessen oberer Rand 3 m hoch über dem Zoden liegt. Der obere Reif des Korbes hat 33 cm Durchmesser. Im den Turm ist ein Kreis von 8 m Durchmesser, um den Korb ein Halbkreis von 2 m Halbmesser gezogen.

Die Mittellinie wird gekennzeichnet durch einen Kreidestrich

oder aufgestellte Sahnden.

Spielgerat: Sohlball oder Sandball.



Spielgedante: Die Parteien haben die Aufgabe, den Ball in den Korb bzw. auf den Turm des Gegnere zu werfen und den eigenen Turm bzw. Korb vor feindlichen Angriffen zu schützen. Jede Partei gliedert sich in Stürmer, Läufer, Dertei-diger und Wächter.

Aufstellung: Funf Stürmer stehen an der Spielfeldmittellinie. Dahinter stehen drei Läufer und hinter diesen zwei Verteidiger. Im Korbkreis steht je ein Wachter.

Spielausführung: Die Stürmer einer Partei spielen sich den Ball zu und versuchen so auf Wursweite vor das feind-liche Tor zu kommen. Läuser und Verteidiger spielen den Ball sofort ihren Stürmern zu, wenn sie einen feindlichen Angriff abgewehrt haben. Gutes Zuspielen und sicheres Jangen sind Vorbedingung. Die Spielzeit ist zweimal 15 Minuten mit Pause, in der Seite und Anwurf gewechselt werden.

Spielregeln: 1. Der Ball darf geworfen, geschlagen oder gestoßen, aber niemals mit dem gufe berührt werden.

- 2. Derboten ift: a) Mit dem Ball mehr als drei Schritte gu laufen, b) den Ball langer als drei Sekunden zu behalten, c) der Begnerin den Ball wegzureißen oder sie festzuhalten.
- 3. Der Korbraum darf nur von der Corspielerin betreten werden. Innerhalb dieses Naumes gehört der Ball nur ihr. Den beiden Wächterinnen ist jede Abwehr gestattet.
- 4. Ein Treffer ist erreicht, wenn der Ball in den Korb oder auf den Turm gelangt. Nach sedem Treffer beginnt ein neues Spiel und zwar aus der ersten Aufstellung heraus. Die besiegte Partei hat Anwurfrecht.

Der Korbwächter darf bei einem Wurf nach dem Korbe den Ständer oder Korb nicht berühren, es ist ihm weiterhin versboten, den Ball in den Korbraum hereinzunehmen. Wurde der Ball vom Gegner über die Torlinie getrieben, so erfolgt Abswurf vom Korbraum aus, wobei die Korbraumlinie nicht übersschritten werden darf.

freiwurf, der von der Mitte der Rorblinie aus erfolgt, wird

verhängt bei Fehlern des Korbwächters im eigenen Korbraum, wenn ein Spieler den eigenen Torraum betritt, oder wenn er beim hineinwerfen des Bolles in den Korb der Gegenpartei deren Torraum betritt.

3 weite form: Das Spielfeld wird in drei gleich große Teilfelder aufgeteilt. Diefe form werden wir bei fungeren Madeln anwenden; die Laufstrecken sind fest kurzer.



In sedem der drei Teilfelder stehen von seder Partes drei Madel. Die zusammengehörigen Madel spielen sich den Ball zu. Kein Madel darf aus seinem Teilfeld heraus. Die mittlere Gruppe kommt bei dieser Spielart allerdings nicht zum Wurf auf das Tor. Wir mussen daher die Gruppen nach 10 Minuten wechseln, damit sedes Madel einmal in seder Gruppe gespielt hat.

### **Fjandball**

Bevor wir mit dem eigentlichen Handballspielen beginnen, das zu unseren schönsten Kampsspielen gehört, werden wir erst mit den Mädeln Vorübungospiele spielen. Dazu gehören: Kombinationsball, Burgball, Turm- und Korbball, Prelistaffel.

Bei all diesen Spielen kommen die Mädel zu den Fertigkeiten, die unbedingt zu einem guten Handballspiel notwendig sind. Sie lernen das Zuspielen im Laufen, das gute Fangen, das Zussammenspiel der ganzen Mannschaft usw.

Tragt ihr das Sandballfpiel als Rampffpiel innerhalb von

Gruppen aus, so besorgt euch die genauen Spielregeln, die in dem Spielhandbuch "Madelspiele" (Doggenreiter Berlag) enthalten find.

Von Zeit zu Zeit kommen Anderungen vor, darum ist das Verwenden der genauen Spielregeln bei größeren Wettkampfen erforderlich.

Spielgedante: Jede Partei hat die Aufgabe, den Handball in das feindliche Cor zu werfen und ihr eigenes Cor zu schützen.

Notwendige Geräte: Ein großer Hohlball, zwei Tore, jedes 5 m breit, 2,10 m hoch. Die Pfosten der Tore sind oben durch eine Latte verbunden.

Spieldaner: 2 × 20 Minuten. Nach Halbzeit ist Geitenwechsel.

Spielerinnen, drei Läuferinnen, zwei Verteidigerinnen, einer Corspielerin (Torwächterin). Bei Abungsspielen kurzere Spielzeiten einsetzen.



Spielfeld: 60-80 × 40-50 m. Die langen Seiten nennt man Seitenlinien, die schmalen Seiten Torlinien.

In der Mitte jeder Torlinie befindet fich ein Cor. Dor die-Jem liegt der Torranm: In 8 m Abstand wird vor dem Cor eine 5 m lange Linfe gezogen. In diefe folieffen fich nach belden Seiten um die Toreden gezogene Diertelfreife an.

Gleichlaufend mit der Torlinie wird in 15 m Entfernung die Abseitslinie gezogen, die den Abseitslinie) begrenzt. Erst wenn zwischen der Torlinie und der Abseitslinie) begrenzt. Erst wenn der Ball die Abseitslinie überflogen oder übersprungen hat, dürfen die Spielerinnen der angreisenden Partei den feindlichen Abseitsraum betreten.

Die 11 m-Marke: 11 m von der Mitte eines jeden Cores wird eine Stelle als 11 m-Marke gekennzeichnet.

Strafraum: Innerhalb des Abseitsraumes laufen zwei mit den Seitenlinien gleichlaufende Linien, die 15 m von den Corpsosten entfernt sind.

Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Hälften; Spielfeldmitte ift der Mittelpunkt der Mittellinie. Um diesen Punkt wird ein Kreis mit einem Halbmesser von 9 m gezogen. Dieser Kreis ist der 21 nwurfkreso.

Aufgaben der Spielerinnen:

Die Stürmerinnen sind die eigentlichen Angreifer. Ihre Spielfertigkeit ist gang besonders wesentlich für den Erfolg der Partei. Sie mullen alle Fertigkeiten beherrschen, sehr ausdausernd, gewandt und fähig sein, schnelle Entschlusse zu fassen.

Die Läufer innen muffen vor allen Dingen ausdauernd im Laufen sein. Sie unterstützen die Stürmerinnen, deden den Gegner ab und versuchen, diesem den Ball abzusagen, um ihn dann sofort den eigenen Stürmerinnen zuzuspielen.

Die Derteidigerinnen sollen möglichst immer in der Nähe des Abseitsraumes stehen. Sie schützen ihr Tor, indem sie einen freien, unbehinderten Torschuß des Gegners unmöglich machen.

Die Corspielerin (Corwachterin) ist die Hauptverteidigerin des Tores. Sie muß ficher im Jangen, eine gute Springerin und sehr gewandt sein.

Mur die Torfpielerin barf den Torraum betreten.

#### Spielregeln

- 1. Der Ball darf von einer Spielerin nicht langer ale drei Gefunden in der Sand behalten werden.
- 2. Es durfen von einer Spielerin nicht mehr als drei Schritte mit dem Ball in der Sand gemacht werden.
- 3. Wirft oder lenkt eine Spielerin den Ball über eine Seitenlinie, so hat die Gegenpartei Einwurfrecht. Die einwerfende Spielerin steht mit dem Gesicht nach innen, beide Sufie hinter der Seitenlinie: sie wirft den Ball mit beiden Handen über den Kopf in das Spielfeld.
- 4. Spielt eine Partei den Ball über die eigene Corlinie oder das eigene Cor, so erhalt der Gegner einen Edwurf, der vom Schnittpunkt der Corlinie mit der Seltenlinie ausgeführt wird.
  - 5. Ein greimurf wird für eine Partei gegeben:
- a) Wenn zu Beginn des Spieles die anwerfende Mittelstürmerin den Ball wieder berührt, bevor eine andere Spielerin ihn gespielt hat, oder wenn die anwerfende Partei vor dem Anwurf die Mittellinie überschreitet.
- b) Wenn mit dem Ball mehr als drei Schritte gelaufen werden, oder er langer als drei Sekunden in der Hand behalten wird.
- c) Wenn der Ball von einer Spielerin zum zweitenmal berührt wird, bevor er eine andere Spielerin oder den Boden berührt hat (hochwerfen - wieder auffangen).
- d) Wenn der Ball mit dem Unterschenkel oder dem Suß betührt wird. Ausnahme: Wenn die Spielerin angeworfen wird.
  - e) Wenn ein Madel den gegnerifden Torraum betritt.
- f) Wenn versucht wird, einer Gegnerin den Ball aus der Sand zu schlagen, bei gefährlichem Unvennen oder absichtlichem Unwerfen und Sperren.
  - g) Bei Abseitostellung einer Spielerin.
  - h) Bei Sehlern beim Unwurf.
  - i) Wenn die Spielerin, die einen Unmurf, Einmurf, Freis,

Ed- oder 11 m-Wurf ausführte, den Ball eher wieder berührt als eine andere Spielerin.

Der Freiwurf erfolgt von der Stelle des begangenen Sehlers aus; er kann unmittelbar auf das Tor erfolgen.

- 6. Ein 11 m=Wurf findet ftatt:
- a) Wenn eine Spielerin den eigenen Corraum zum Zwed der Abwehr betritt.
- b) Bei absichtlichem Zurudspielen des Balles an die eigene Torspielerin.
- c) Wenn die Corspielerin den Ball selbst in den Corraum bereinholt.

Beim 11 m-Wurf muffen alle anderen Spielerinnen fenseits der Abseitslinie Aufstellung nehmen. Der Wurf erfolgt nach Anpfiff der Schiedsrichterin und kann unmittelbar auf das Cor erfolgen.

- 7. Eine Strafe de ift verwirtt:
- a) Wenn der Ball einer Partei in den eigenen Corraum gespielt worden ist und dort liegenbleibt, ohne von der Corwächterin berührt zu werden.
  - b) Beim Betreten des eigenen Corraumes,
- c) Bei Fusabwehr der Torspielerin, wenn sich der Ball nicht mehr auf das Tor oder die Torlinie zubewegt.
- d) Wenn die Tormachterin nach Anpfiff langer als drei Gekunden mit dem Anwurf zögert.
- e) Wenn die verteidigende Partei einen im Corraum liegenden oder rollenden Ball berausholt und ihn weiterspielt.

Die Strafede wird vom Schnittpunkt der Strafraumlinie und Torlinie ausgeführt. Sie kann wie der 11 m- und der Freiwurf unmittelbar auf das Tor erfolgen.

Die Partei, die in der festgesetzten Zeit (2 × 20 Minuten), die meisten Tore erzielt, hat gesiegt.

Wenn ihr das Handballspiel erst einige Male spielt, werdet ihr euch mit jedem Mal mehr aufeinander einspielen. Dann werdet

ihr auch bestätigen, daß das Sandballspiel eines der schönften Kampffpiele ift.

Die Spiele im Freien werden anders sein, als die Spiele in der Halle. Wir nützen im Freien den vielen Platz aus und werden darum im Sommer die Rasenspiele spielen, wie Brennball, Treibeball, Schleuderballspiel, Schlagball, Jägerball. Im Winter spielen wir außer diesen Spielen noch Handball. In der Halle machen wir mehr kleinere Necks und Parteispiele mit und ohne Ball.

Jum Schluß vergeßt nicht: Immer muß im Spiel der Aus-

# Fahrtenfpiele

Was wollen Madel mit Sahrtenspielen! Go hören wir oft die Jungens Jagen.

Steht bei den Jungens die Anpassung an das Gelände, die Weckung der Kampflust und des Kampsmutes an erster Stelle, so hat das Fahrtenspiel bei uns Mädeln heute eine ganz andere Bedeutung. Wir wollen die Mädel wieder vielmehr auf die einzelnen Dorgänge in der Natur, auf Naturveränderungen aufmerksam machen. Sie sollen die Natur wieder erleben. Es gilt die durch den Stadtsärm abgestumpsten Sinne zu schärfen, daß sie Spuren im Sande unterscheiden können, Vögel im Fluge erfennen, Vogelstimmen erlauschen, Rehe pälzen hören. Bäume und Waldpflanzen sollen sie kennenlernen. Es gibt Farben zu unterscheiden, im Herbst, wo uns der Wald seden Tag ein anderes Gesicht durch seine Farbveränderungen zeigt.

Jedes Mädel weiß, daß es nicht alleine spielt, sondern in einer Gemeinschaft steht; denn gerade im Spiel wird der Mannschaftsgedanke gefördert. Jedes Mädel muß sich bis zum Letzten auf die Mitspielerinnen einstellen und anpassen. Sier werden sämtliche körperliche Sähigkeiten wie Springen, Laufen usw.

praktisch angewandt. Jest muß jedes Madel zeigen, ob es etwas von Kartenkunde versteht, ob es sich zurechtfindet im Ge-lande.

Die einfachsten Formen des Sahrtenspieles haben als Brundgedanken das Derfteden und Suchen.

Schnikeljagd

Die Gudle find auf der flucht vor dem Jager, fie find ange-Schollen und hinterlaffen eine Gput. Die Jager verfolgen die Suchle. Die Schnitzeljagd fonnt ihr überall und mit beliebiger Jahl Madel machen. Wenn ihr viel Madel habt, etwa eine Bruppe, dann teilt ihr fie in Madelichaften ein. Die Suchje begeben fich ungefahr 20 Minuten vor den Derfolgern auf die Blucht. Gie streuen ihre Spur mit Gagemehl, weil Davier-Schnitzel den Wald verungieren. Gie laufen freug und quer durch den Wald und durch die Gelder. Um die Jager irreguführen. ftreuen fie Sehlfpuren, die auf einmal im geld aufhoren. Um genau erkenntlich zu maden, daß es fich um eine Sehlfpur handelt, wird am Schluß ein Querbalten geftreut. Da muffen dann die Jager gurud und die Bauptfpur wieder fuchen. Die Sudfe laufen fo lange, bis fle ihr Sagemehl faft verftreut haben. Dann haufen fie am Schluffe den Reft auf, machen einen Krefs drum herum und verfteden fich im Umfreie von 50 m. Das Derfted muß naturlich fehr geschidt gewählt fein. Da fann man dann ale guche die berrlichften Gachen erleben, wenn man von feinem Derfted aus die antommenden Derfolger beobachtet. "Sabt ihr den haufen Schon?" - "Bier ift Ichon wieder eine Sehlfpur!" - "Wenn wir die erft einmal haben, die werden was erleben!" -- "Bier muffen fie fein, das Gras ift hier niedergetreten!" -, fo Schwirrt es durcheinander und es dauert dann oft noch viele Minuten, che die Suchse gefunden werden, die es schon manchmal gar nicht mehr in ihrem Derfted aushalten tonnen.

Wir sagten vorhin, daß ihr eine Gruppe in Mädelschaften einteilen sollt, das machen wir darum, weil dann noch die einzelnen Mädelschaften gegeneinander spielen können. Zede Mädelschaft wird mit Abstand von 5 Minuten von der nächsten loogelassen, jetzt geht's nach Zeit. Diesenigen, die die fürzeste Zeit gebraucht haben, um den Fuchs zu finden, haben gewonnen. Dazu ist es nötig, daß der Suchs die Zeit der Ankommenden aufschreibt. Dabei muß man dann noch darauf achten, daß alle ganz leise suchen, daß nicht die ersten die anderen durch ihr Geschrei anziehen. Auch wenn der Fuchs gefunden ist, darf kein Siegesgeheul erhoben werden, weil dann die anderen sofort wissen, wo der Fuchs ist.

Wenn ihr kein Sagemehl bekommt, weil es ja in einigen Begenden als Spreu verwendet wird, dann macht ihr ench kleine Zettel mit Pfeilen, die heftet ihr an Baume und Zaune und danach muffen die Jäger suchen. Der Pfeil zeigt immer in die eingeschlagene Richtung. Die Jäger muffen die Zettel abmachen und am Schluß des Spieles so viele abliefern, wie die Füchse angebracht haben. Ihr könnt auch die Pfeile auf den Boden malen, und wo das nicht geht, z. B. auf der Wiese, Pfeile aus Asten oder Baumrinde legen. Man findet da immer etwas.

Ein weiteres Derfolgungsspiel ist das Suchen nach Veranderungen in der Natur. Ungefähr 3 Mädel gehen vor und verändern auf ihrem Wege Dinge, bei denen man sosort sieht, daß sie eigentlich eine andere Lage haben müßten. Die Verfolger müssen danach ihren Weg sinden. Man kann da z. B. einen großen Stein ausnehmen und auf die andere Seite drehen. Der Flecken, auf dem der Stein vorher gelegen hat, ist feucht, und es kriecht viel Gewürm dort herum. Auch der Stein ist auf der Unterseite meistens bemoost. Dann kann man einen Ast abknicken oder einen kleinen Baumstamm in den Weg legen, oder bei einem Stück Holz die obersten Holzteile querlegen usw. Ihr sindet da sicher noch viele andere Dinge. Die Verfolger müssen nun ihren Weg danach sinden und am Schluß des Spieles die Deränderungen aufzählen können.

#### Stredensuchen

Die Madel muffen den Weg nach angegebenen Wegbeschreibungen finden. Der Beginn des Spieles gehen einige Madel vor, um den Weg festzulegen. Der Weg ist in Teilstrecken eingeteilt, auf seder Teilstrecke ist der nächste Wegabschnitt angegeben. Die 1. Wegbeschreibung bekommen die Mädel am Lagerplatz, da steht 3. B. drauf: 100 m auf Fußweg bis zur großen Eiche links im Wald, an gefälltem Baum vorbei bis zu 3 großen Tannen, rechts kleiner Wiesenweg bis zum Bach, 50 m Bach aufwärts, neue Strecke! – Dort muß gesucht werden, bis der Zettel gefunden wird, auf dem die neue Wegbeschreibung steht. So werden ungefähr 6 Teilstrecken gemacht se nach der Dauer des Spieles. Auf dem letzten Zettel steht etwa: Sucht uns im Amkreis von 50 m von dem Bauernhof auf der Anhöhe. Die Mädelschaft, die die kürzeste Zeit braucht, um die Verstecken zu sinden, hat gewonnen. Ihr könnt auch anstatt Mädel zu verstecken, Meldungen verstecken, die dann auf den Lagerplatz gebracht werden müssen, 3. B.:

"Bruppe 4 macht am Sonntag eine Ltagige Sahrt" oder "Die Sieger-Madelfchaft darf heute nachmittag baden".

# Ein anderes gahrtenfpiel

Auf einer Anhöhe steht ein Baum, davor ist ein dichter Wald. Wir haben zwei Parteien, die eine Partei versteckt sich im Wald, die andere Partei muß versuchen, durch den Wald an den Baum zu gelangen. Die seindliche Partei versucht, die Mädel der anderen Partei mit 3 Schlägen abzuschlagen. Wer abgeschlagen ist, darf nicht weiterlaufen. Im Umfreis von 50 m um das Ziel herum darf niemand von der seindlichen Partei stehen. Wenn von der zweiten Partei über die Hälfte ans Ziel gekommen ist, so hat sie gewonnen.

# Ein größeres Fahrtenspiel.

Wir haben wieder zwei Parteien. Ein Spielraum wird absgemacht, der nicht zu groß sein darf. Die Zeit wird festgelegt, etwa 2 Stunden. Jede Partei sucht sich irgendwo einen Lagerplat Dort verstedt sich die Hälfte, sie sind die Wächter. Die anderen sind die Fänger. Sie haben die Aufgabe, die Wächter von der gegnerischen Partei zu suchen und abzuschlagen. Haben sie einen Wächter gefunden, so mussen die anderen in der Nähe

sein, sie werden gesucht und abgeschlagen. Hat eine Kängergruppe eine Wächtergrupe vollständig gefangen, so gibt sie das durch ein Signal bekannt. Dann kommen alle zusammen auf einen abgemachten Sammelplatz, und die betreffende Partei hat gewonnen. Die Känger der anderen Partei suchen ihrerseits die gegnerischen Wächter. Ist die abgemachte Zeit herum und keiner hat die Wächter der anderen gefunden, so kommen alle auf den Sammelplatz. Die Zahl der Gesangenen entscheidet über den Sieg. Ihr könnt es nun auch noch schwieriger machen, indem die Gesangenen von den eigenen Kängern erlöst werden dürfen. Da könnt ihr euch noch manche Regel selbst ausdenken.

Nur ganz wenige Sahrtenspiele haben wir euch hier angegeben. Es gibt noch unzählige mehr. Die schönsten sind aber immer die, die ihr euch selbst ausdenkt. Vergest nie, daß hierzu eine gute Vorbereitung gehört, wenn ein Fahrtenspiel einen erzieherischen Wert für unsere Mädel haben soll.

# Bodenturnen

Alls Bodenturnen begeichnen wir all die Abungen und Runftftude, die ohne Berat, nur mit Buhilfenahme des Bodens und anderer Madel ausgeführt werden. Dagu gehören alle Rollen, von der einfachften Rolle vorwarts bis gur freien Luftrolle, die Sandftande und die Aberichlage. Ihr feht alfo, daß das Gebiet des Bodenturnens durchaus nicht nur die Abungen umfaßt, die auf dem Boden ausgeführt werden. Mit welch einer freude und Begeifterung befonders unfere Jungmadel beim Bodenturnen find, wift ihr alle, aber auch die alteren find gern dabei. Das Bodenturnen ift aber auch das Gebiet, bei dem es feder, und bildet er fich auch ein, noch fo unbegabt fur den Sport gu fein, gu einer bestimmten Leiftung bringen tann. Jede Sportwartin hat Iden erlebt, daß am Unfang einer Stunde nur die Salfte aller Madel einen Aberichlag machen fonnte, am Ende fonnten es dann alle. Und ihr wift von euch felbft, wie eine Cache, bei der man einen fichtbaren Erfolg fpurt, mit viel mehr Freude ausgeführt wird.

In unserer gesamten Sportarbeit nimmt das Bodenturnen einen bedeutenden Platz ein. Dom rein Bewegungsmäßigen her gesehen ist es schon sehr wertvoll, weil es den ganzen Körper durcharbeitet und geschickt und beweglich macht. Noch bedeutender aber sind die erzieherischen Werte. Es ist wohl eine ausgesprochene Sache der Körperbeherrschung und des Mutes, eine Lustrolle zu machen. Wir brauchen aber gar nicht bei der Lustrolle anzusangen. Für sede Leistungsstuse gibt es da Mutproben. Für den Angeübten bedeutet eine einfache Rolle schon eine Aberwindung, die dann zur Freude wird, wenn sie gelungen ist. Besonders da, wo wir keine Hallen und Geräte haben, ist das Bodenturnen unerläßlich.

Aberall konnen wir Bodenturnen durchführen: in der Halle, im Freien, draufen auf der Wiese, am Strand. Wir muffen nur immer

dafür sorgen, daß wir einen weichen Boden haben. In der Halle und auf dem Hof legen wir genügend Matten hin, die wir uns aus Sackleinen und Stroh auch selber machen können, wenn keine vorhanden sind.

#### Rollen

Das Wesentliche bei der Rolle ist, daß der ganze Körper zusammengerollt und der Kopf eingezogen wird, Kinn auf die Brust, der Rücken ist rund. Als Vorübung für dieses Jusammenrollen machen wir folgendes: Hinsehen, Knie anziehen, Knie mit



beiden Armen umfassen, Kopf auf die Anie legen, gang runden Ruden machen und zurückrollen, vorrollen usw.

Rolle vormarts

Alles geht in die tiefe Hocke, Hande einwarts gedreht aufftützen, Kopf einziehen, Rücken rund, und herumrollen. Dasfelbe aus dem Schneidersitz. Zuerst stützen wir die Hande dabei auf. Dann machen wir es ohne Hilfe der Hande, die Hande umfassen die Fußgelenke. Dann machen wir die Rolle aus dem



Stand. Zuerst ohne, dann mit Anlauf und Absprung. Kopf einrollen! Der Kopf darf den Boden nicht berühren. Dasselbe machen wir mit einem Arm. Der freie Arm ist über dem Kopf gebeugt. Sechtrolle

Aus der einfachen Rolle ergibt sich die Hechtrolle ganz von selbst, wenn wir in die Weite "rollen" wollen. Wir schweben zuerst mit gestrecktem Körper an und rollen Kopf und Rücken erst im letten Augenblick ein. Dazu brauchen wir einen kräftigen Absprung.

#### Rolle rudwarts

Aus dem Stand dicht hinter den Fersen hinsetzen, bei rundem Ruden Kopf einziehen, mit Schwung herumrollen. Da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten: Einmal können wir es aus dem Stand machen, dann aus dem Schneidersitz, da mussen wir nur



tüchtig Schwung nehmen. Eine Erleichterung ist es, wenn wir die Beine nach der Rolle gegrätscht aufstellen, dann kommen wir leichter wieder zum Stand.

#### Bedfrolle über eine Bant

Ein Mädel steht als Bank da. Wir nehmen einen ordentlichen Unlauf, der Körper muß über der Bank einen Augenblick gesstreckt sein, der Kopf muß rechtzeitig eingezogen werden, die Urme fangen durch leichtes Federn der Ellbogen den Stoß ab, dann über Nacken und Rücken abrollen und gleich wieder zum



Stand kommen. Wenn alle über ein Mädel gut rüberkommen, stellen wir zwei, dann drei, dann vier Mädel hin. Dorbedingung ist guter Absprung, gestreckte Haltung des Körpers über der langen Bank und Mut.

# Doppelrolle

Ein Mädel liegt auf dem Rücken, die zweite steht über der Liegenden und zwar so, daß sie mit beiden Füßen neben den Ohren der Liegenden steht. Eine saßt die Jußgelenke der anderen, dabei muß die Liegende ihre Beine so hoch strecken, daß die andere die Jußgelenke, ohne sich vorzubeugen, fassen kann. Die Stehende macht eine Rolle zwischen den geöffneten Beinen der anderen, die die Jüße im Augenblick der Rolle sest auf den Boden stellt, so dicht an das Gesäß heran wie möglich. Durch die Rolle wird die Liegende in den Stand gezogen und rollt nun ihrerseits über die andere hinweg. Die Jußgelenke dürsen nicht losgelassen werden.



Wadelfhlange

Alle stehen in Reihe hintereinander. Jedes Madel gibt ihre rechte Kand durch ihre gegrätschten Beine ihrem Hintermann, so daß eine lange verschlungene Kette entsteht. Die Erste macht, ohne die Handfassung zu lösen, eine Rolle und bleibt mit gegrätschten



Beinen liegen. Die Zweite geht mit gegrätschten Beinen über die Erste, macht zwischen den Beinen der Ersten eine Rolle, bleibt liegen, dann folgt die Dritte usw. Ist die Letzte bei der Ersten angelangt, so gibt sie ihr ihre freie Hand und die ganze Reihe wird nacheinander wieder aufgezogen, waselt wieder über die Liegenden, und so geht es am laufenden Band weiter.

Rollen gu zweien und dreien

Zuerst üben wir die Rollen zu zweien gegeneinander. Zwei Reihen stehen sich im Abstand von 2 m gegenüber. Reihe A macht eine Rolle, Reihe B springt im Grätschsprung drüber hin-weg, macht kehrt und macht setzt ihrerseits die Rolle, und die Reihe A, die inzwischen kehrt gemacht hat, springt drüber hin-weg. Jest nehmen wir noch ein Mädel dazu und machen zu dreien eine Wechselvolle: Zwei Mädel stehen sich gegenüber, eine zwischen den beiden. Immer die, die in der Mitte steht, rollt. Diesenige, auf die die Mittlere zurollt, springt darüber und macht anschließend selbst eine Rolle, über die die Dritte springt.

Wir muffen vor allem darauf achten, daß ein klares gleichmäßiges Kommando gegeben wird, wenn wir in mehreren Reihen üben. Die Mädel muffen hochspringen und die Beine dabei anhocken. Wenn es mit den Rollen nicht gleich klappen will, so können wir dasselbe auch erst im Seitwärtsrollen machen (Rollen um die Längsachse).

Besonders Schon wird es, wenn wir über die Rollende eine

Beditrolle machen; dagu brauchen wir aber viel Abung.



Die Luftrolle

Die freie Luftrolle oder der Salto ist die Vollendung der Kunfte des "Rollens". Die Erlernung ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht.

Bwei Madel fteben nebeneinander und ftugen ihre inneren



Urme in die Hüften, so daß zwei Henkel entstehen. Eine Dritte läuft an, hakt ihre Urme in die Kenkel ein und macht eine Rolle in der Luft. Wenn sie nicht gleich herumkommt, kann eine der Hilfestehenden einen kleinen Schwung im Nacken nachgeben. Diese Form der Luftrolle wird sede lernen können, wir müssen nur ordentlich abspringen, den Kopf einziehen, die Beine energisch anhocken und Mut haben.

Wenn das alle können, üben wir ohne Hilfe der Henkel. Es stehen aber noch zwei sichere Hilfestellungen da, die zwei Hande gesaßt haben, über die die Rolle ausgeführt wird und die mit den freien Händen am Nachen und Kreuz zupacken können. Es ist selbstverständlich, daß diese Abungen nur mit zuverlässiger Hilfestellung ausgeführt werden können. Wenn ihr nun dieses alles schon könnt, dann gehen wir an den ganz freien Salto. Zuerst üben wir ihn am besten vom Sprungbrett ins Wasser; dann,



wenn vorhanden, vom Federsprungbrett in der Halle auf weiche Matten. Bedingung ist immer wieder: fraftiger Absprung, energisches Unhocken der Beine, starkes Einrollen des Kopfes und Oberkörpers; die Arme gehen im Schwung mit.

### Sandftand und Aberichlage

Der grundlegende Unterschied von der Rolle und dem Aberschlag ist der, daß bei der Rolle der ganze Körper eingerollt ist (Ruden rund, Kinn auf die Brust), beim Aberschlag ist es das gegen gerade umgekehrt; der Ruden gestreckt, das Kreuz hohl, der Kopf im Nacken, Dorbedingung für den Aberschlag ift der Handftand.

#### Der Sandftand

Wir üben den Handstand zuerst zu zweien. Zwei Mädel stehen sich gegenüber, eine übt, eine gibt Hilfestellung. Die Abende nimmt einen tüchtigen Schwung, damit sie hoch kommt. Die Hilfestellung fangt den Schwung mit beiden Urmen auf, indem sie an die Lufgelenke der Übenden faßt und ihr so einen kesten

Halt gibt. Das ganze Körpergewicht ruht jest auf den Armen und Händen. Ihr werdet sehen, daß einige Mädel immer wieder in den Armen einknikten; die müssen jeden Morgen einige Klimmzüge am Türrahmen machen, damit sie gnügend Kraft in die Arme bekommen! Wenn ihr eine lange Wand zur Verfügung habt, könnt ihr den Handstand auch gut an der Wand üben. Auch eine Sprossenwand ist dazu sehr geeignet.



Der Aberichlag

Die einfachste Form ist der Aberschlag über die Bank. Ein Mädel geht zur Bank, eine andere macht einen Aberschlag darüber. Die Hände werden vor der Bank aufgestützt. Gute Hilfestellung!

Aberschlag aus dem Schulterstand an einem Mädel: Ein Mädel liegt auf dem Rücken, hat die gegrätschten Beine angezogen aufgestellt und die Urme senkrecht in die Luft gestreckt; eine Zweite macht auf den Knien der Liegenden einen Handstand. Die Sauptlast ruht aber nicht auf den Sanden, sondern auf den Schultern, die von der anderen mit den Sanden gestützt werden. Dann läßt sich das Madel nach hinten überfallen, indem



es sich fraftig von den Anien der Liegenden abdruckt. Diese druckt die Schultern der anderen nach oben weg. Hauptsache: hohles Kreuz, Kopf in den Nacken.

### Reffelfprung

Drei Mädel haten sich rückwärts ein (Rücken gegeneinander), beugen die Köpfe vor und bilden so mit ihren Rücken den Kessel. Ein Mädel läuft an, springt ab, legt ihren Ropf in den gebisdeten Kessel, der natürlich nicht so weit auseinander sein darf, und macht einen Aberschlag. Der Absprung muß recht fräftig genom-



men werden, weil man ziemlich viel Schwung braucht. Gute Hilfestellung!

Diese zwei Urten des Aberschlages sind nicht besondere schwer, weil noch eine Unterstützungsfläche da ist und man dadurch nicht auf den Rücken fallen kann, sondern gleich wieder auf den Beisnen steht. Schwerer ist es dann schon, wenn man beim Aberschlag über die Bank die Hände anstatt vor der Bank am Boden auf die Bank ausstützt.

Bang gulett üben wir den freien Elberschlag.

# Sindernisturnen - Sindernisstaffeln

Im Winter wird der BDM.-Sportabend in einer Turnhalle oder einem größeren Raum durchgeführt. Es ist ganz selbstverständlich, daß wir die Geräte, die in dem Raum stehen, für den Abungsbetrieb mit ausnutzen. Entweder wir haben Turngeräte wie Kasten, Bock, Barren, Kletterwand, Taue usw. oder es sind Tische, Stühle, Banke, Tonnen usw. vorhanden. Das Wesentliche des Hindernisturnens ist die Bewegungsform, die man sowohl an einem Hilfsgerät wie an einem formvollendeten Gerät ausführen kann. Das Turnen am Gerät verlangt ein formgerechtes Berät.

Das Wort fagt ichon, daß wir das Gerat als Hindernis benuten wollen, und dieses Hindernis foll überwunden werden.

Wir stellen nun im Unterricht verschiedene Mufgaben. Wir tonnen 3. 3 .:

friechen - laufen - geben

unter ein Berat hindurch oder über ein Berat hinweg. Wir konnen aber auch über ein Berat hinweg

fpringen - fteigen - flettern.

Wir können diese beiden Formen miteinander verbinden und lassen über das erste Hindernis springen und unter das zweite Hindernis hindurchfriechen. Durch die Verschiedenartigkeit der Hindernisse wird der Abungsstoff immer mannigfaltiger und dadurch
für die Mädel reizvoller. Wenn zwei gleiche Hindernisse auf-

gestellt werden, so ergibt sich gang von selbst ein Wetteifern gwiichen den Abenden an den beiden Geraten, und daraus entwidelt die Sportwartin einen Wettkampf, eine Sindernisstaffel.

Sobald die Madel eine gewisse Sicherheit am Berat befommen haben, geht man dazu über, bestimmte Formen des Aberwinden des Gerates vorzuschreiben.

## Berate als Binderniffe

Rrieden

Unter den verschiedensten Geraten hindurch, unter ein gefpanntes Seil, unter einen von den Madeln felbst gestellten Tunnel, durch einzeln aufgestellte Raftenfage hindurch usw.



Laufen

Wir laufen über die Berate und über lebende Sinderniffe, wir laufen über eine Schiefe Ebene und über hohe Gerate von einem zum andern.



#### Gehen

Wir gehen über schräggestellte Banke auf Gerate hinauf, über Kastendedel, Schwebebanke ulw. Jur Erschwerung nehmen wir in die eine Hand einen Medizinball. Wir begegnen uns auf einer schmalen Bank und mussen einander ausweichen usw. Wir erschweren die Abungen, indem wir die Gerate immer höherstellen.



Springen

Aus dem Laufen tommen wir zum Springen über die Berate, von einem Berat aufe andere Berat, wir fpringen über Braben und auf das Berat hinab.



## Steigen

Wir fteigen über niedrige Gerate, über Stangen und Bante. Wir fteigen über Stander und Raften und Barren und Pferde.



#### Rlettern

Wir klettern auf alles, was uns in den Weg kommt, wir helfen uns gegenseitig, um auf die hochsten Berate ju kommen.



# Madel ale Binderniffe

Staffein find nach den angegebenen Abungen fehr einfach zusammenzustellen.

1. Ein Madel geht in die Bant. Kopf einziehen, die anderen springen nacheinander darüber.



2. Das Madel nimmt Bodftellung ein. Möglichst breitbeinig stehen, die Sande werden auf die Ober- oder Unterschenkel gestütt. Bod quer oder lang. (Ropf einziehen!)

3. Das Madel fitt im Bratfchfit auf dem Boden, ftredt bie



Urme hoch. Kopf einziehen. Nun wird durch die Urme über das Madel hinweggesprungen. Kraftig die Springende mit den gestreckten Urmen ftugen.

4. Jur flanke, Hode und Gratiche braucht man ichon zwei Madel als Hindernisse. Sie legen sich gegenseitig die Hande auf die Schultern und beugen den Oberkörper. Kopf einziehen; gut halten. (Hilfestellung.)



## Bindernisstaffeln

Der Aufbau einer Sindernisstaffel muß sich aus dem Abungebetrieb ergeben. Wenn man in der Sportstunde mit den Madeln Stangen, Seile, Banke oder Barren benutzt hat, so wird man im Anschluß daran eine Sindernisstaffel mit diesen Geräten machen lassen.

#### 1. Beifpiel

Wir haben zwei Mannschaften. Dor jeder Mannschaft stehen im Abstand von 5 m zwei Madel, die eine Stange, einen Stab



(Besenstiel) oder ein Seil in der Höhe von 30 cm vom Boden halten. Auf ein Zeichen der Sportwartin laufen alle Mädel in beiden Mannschaften los, springen über das Gerät, berühren eine gegenüberliegende Wand mit der Hand, laufen zurück, kriechen unter der Stange durch, und nun hat die Mannschaft gewonnen, die zuerst wieder geordnet auf ihrem Platz steht.

#### 2. Beifpiel

Dor den Mannschaften steht eine Schwebebant, dann ein' Kasten (ohne den oberen Auffatz, also offen).

Die ersten seder Mannschaft bekommen einen Ball (Gummiball, Medizinball, Handball usw.). Auf ein Zeichen laufen die Ersten los, balancieren über die Schwebebank, laufen zum Kasten und werfen den Ball hinein, laufen zurück und geben der Zweiten einen Schlag. Nun läuft diese los, balanciert über die Schwebebank, läuft zum Kasten und muß nun den Ball aus





dem Kasten herausholen. Wie sie es macht, bleibt ihr überlassen. Die Großen brauchen sich vielleicht nur über den Rand zu hängen und können den Ball dann vom Boden aufnehmen. Die Kleinen müssen aber hineinsteigen und den Ball herausholen.

Mit dem Ball läuft sie dann zurud zur Mannschaft und übergibt ihn der dritten Läuferin, die nun wieder die Abung der
ersten zu machen hat, und so geht es weiter, bis die ganze
Monnschaft dran war. Die Mannschaft, die zuerst fertig ist, hat
gewonnen.

#### 3. Beifpiel

Alle Geräte, die zur Verfügung stehen, werden in der Halle so aufgestellt, daß man von dem einen Gerät auf ein anderes springen oder klettern oder mit Hilfe der Ringe oder des Klettertaues schwingen kann. Wenn der Boden berührt wird, ist man ins Wasser gefallen und "ertrunken" und kann daher nicht mehr mitmachen. Siegerin wird diesenige, die alle "Ertrunkenen" überslebt oder als Erste am Ziel ist.

Solche Staffeln kann man in den verschiedensten Zusammenstellungen machen. Die Sportwartin muß achtgeben, daß nicht "geschummelt" wird. (Das soll im Eiser des Gesechtes leicht mal vorkommen!)



# Zurnen am Gerat

Das Turnen am Gerät darf niemals wieder zu den Formen erstarren, wie wir sie aus den früheren Turnstunden in Schulen und Vereinen kennen. Das Turnen war ein reines Nachahmen von Männerübungen. Wir entwickeln das Turnen am Gerät aus dem Hindernisturnen und bleiben bei den Abungen, die für das Mädel einfach und natürlich sind.

Wir benutzen das Gerät zu dem, wozu es uns verleitet - also zum Hängen, Schaufeln, Schwingen, Stützen, Rollen, Spreizen, Springen. Das Turnen am Gerät macht nur Freude, wenn es in einer völlig frischen, lebendigen Art durchgeführt wird. Der Abungswert ist nicht nach der Form zu werten, sondern nach der in der Abung liegenden Leistung. Die Abungen müssen so sein, daß sie einmal das Selbstvertrauen stärken und zum anderen den Mut herausfordern. Man kann immer feststellen, daß Abungen, die gekonnt werden, auch einen schönen Eindruck geben, während man es als unschön empfindet, wenn sich die Mädel mit Abungen herumquälen, die ganz außerhalb des Bereiches ihrer Leistungen liegen. Die Zielsetung muß sich also nach dem Leistungsvermögen eines Mädels überhaupt richten.

Der Erziehungswert des Turnens am Gerat liegt in der völligen Körperbeherrichung.

Die nachfolgenden Bilder und Abungen follen euch Anregung geben, felbst weiter zu gestalten.

## Zurnen am Red

Das Red ist ein Schwunggerät, das prägt sich besonders beim Curnen am Hochreck aus. In der Grundschule arbeiten wir aber hauptsächlich mit dem brusthohen und dem Doppelreck. Ihr müßt versuchen, die Feinheiten der dünnen, federnden Stahlstange auszunutzen. Lebendigkeit und Freude an der Bewegung mussen siehe Abung bestimmen.

Ihr mußt euch zum Grundsatz machen: Wir wollen immer auf eine lebhafte Aufeinanderfolge und auf eine gleichzeitige Beschäftigung vieler Madel achten.

Als erstes mußt ihr die Griffestigkeit der Hande und die Schwungkraft der Arme am Reck schulen. Arbeitet ruhig diesselbe Abung mehrmals durch, ihr gebt den Madeln dadurch schnell die notige Sicherheit am Gerat.

Mertt euch:

Herauf auf das Gerät mit Aufsprung oder Aufschwung, herum um das Gerät mit Umschwung, herunter vom Gerät mit Abschwung oder Absprung. Die drei Griffarten am Reck sind:



## Red brusthoch

Aufstellung: Dor einer Reckstange stehen zwei Madelriegen in Reihe angetreten.

1. Auf gemeinsames Rommando laufen die Ersten jeder Riege im gewöhnlichen Lauf unter dem Red durch, erfassen dabei mit



beiden Händen die Reckstange (Aufgriff, Daumen um die Recksftange). Uchtet auf die Spannung im Körper im Augenblick, wo sich die Hände lösen, und auch darauf, daß die beiden Mädel sich sofort nach dem Durchlaufen umdrehen und genau so unter dem Reck zurücklaufen.

- 2. Ihr übt dasselbe, nur mit einem turzen Unbeugen der Urme. Der Schwung des Körpers vergrößert sich. Ihr mußt darauf achten, daß im Lauf und Schwung teine Stockung eintritt.
- 3. Anlaufen Fassen der Reckstange Anschwingen Arme anbeugen und mit beiden Beinen Schwung holen (Unterschwung). Weit vom Reck wegstoßen, Becken hoch! Auch die Hände stoßen träftig ab. Helft den Mädeln, denen es schwer fällt, durch leichten Druck mit eurer linken Hand auf deren rechte Schulter nach. Die rechte Hand hebt beim Schwung die Beckenpartie. Ihr steht bei der Hilfestellung unter dem Reck.
  - 4. Unterfdwung über die Schnut:

In etwa 50 cm Abstand stellt ihr Hochsprungständer auf mit etwa hüfthoher Schnur. Ihr schwingt wieder unter dem Reck durch, aber über die Schnur hinweg. Je höher die Schnur ge-



Spannt wird, desto mehr Freude macht der Schwung (aber Bilfeftellung!).

5. Kurzer Anlauf. Mit den füßen fraftig abdrücken, Sprung in den Stütz. Von vorne mit den Beinen Schwung holen und hoch nach hinten heraus abspringen. Die Hände stoßen den Körper von der Stange weg.



Der Stut darf nur turz sein. Kopf hoch! Aluf die Haltung beim Stut kommt es nicht an. Wer springt am weitesten?

6. Schwung und Stutz habt ihr erarbeitet. Ihr turnt immer noch in den zwei Mädelriegen! Jetzt versucht ihr mit Hilfestellung den Aufschwung. Aus dem Anlauf heraus holt ihr Schwung, beugt die Arme an, bringt die Beine an die Rechtange und



gieht den Körper dicht an der Reckstange hoch bis zum Stut. (Kopf in den Naden.) Danach Absprung nach hinten.

- 7. Aufschwung diesmal nicht Absprung, sondern Abfall vorwärte. Arme anbeugen, Kopf einrollen und Oberkörper nach vorne um die Reckstange abwärts dreben.
- S. Ein anderer Abgang, der aber schwerer ist: vom Stütz gleich zum Unterschwung ansetzen. Ihr müßt dicht an der Reckstange bleiben mit dem Körper, damit ihr beim Unterschwung wieder hoch hinaus und nicht mit den Lüßen auf den Boden kommt und so den Unterschwung unterbrecht.

#### Doppelred

Eine Reckstange in Knie-, die andere in Brufthohe. Aufstellung wie oben, in zwei Madelriegen nebeneinander.

- 9. Beide Sande ergreifen die obere Reckftange. Auf die untere Reckftange mit beiden Beinen aufspringen. Aufrichten in den Stand und nach ruchwarts abspringen.
- 10. Anlaufen, mit beiden Füßen auf die untere Reckstange springen; Hände fassen die obere Reckstange; sofort mit Füßen und Händen zum Rücksprung abdrücken. Auf dem Boden nach-

federn und wieder aufspringen, auf der Reckftange nachfedern und fo fort. Mehrmals dasselbe in Schnellem Wechsel.

11. Wieder aufspringen, dann aber nur ein Bein von der Reckstange lösen. Ihr kommt dabei zur Hocke mit dem anderen Bein und federt in der Hocke nach. Die Hände halten die obere Reckstange. Kräftig wieder hochziehen und auf das andere Bein springen. Rechts und links in schnellem Wechsel.



12. Aufspringen und mit Unterschwung über die untere Reckstange vom Doppelreck abschwingen. Hüfte hoch, Beine weit voraus, Kopf in den Nacken.

Mufftellung: Dor der Redftange in einer Reihe.

13. Schräger Unlauf. Die obere Redftange faffen (Zwiegriff) und im Lauffprung über die untere Redftange (Senfterfprung).



14. Gerader Anlauf. Mit beiden füßen auf die untere Redstange springen, aufrichten in den Stand; mit einer Sand die
obere und mit der anderen Hand über die obere Reckstange hinweg die untere Reckstange fassen. Beine lösen und hoch über die
obere Reckstange hinaus seitwärts hin abschwingen zum Stand.
(Hilfestellung!)

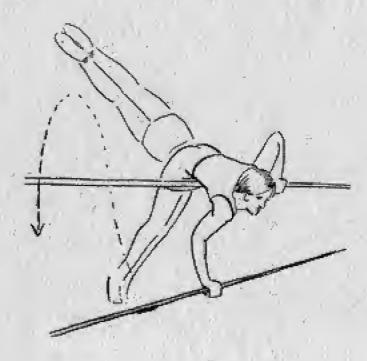

# Zurnen am Barren

### Barren huft- bis brufthoch

Der Barren ist wie das Red ein Schwunggerät. Durch das Hindernisturnen ist das Mädel mit dem Gerät vertraut gemacht worden. Wenn ihr nun an das Barrenturnen herangeht, denkt daran, daß ihr nie den Schultergürtel übermäßig beanspruchen dürft. Also ist nur ein flüchtiger Stütz zum Schwung angebracht. Vermeidet das Spreizen.

Aufstellung : in zwei Riegen vor jedem Ende der Solme.

1. Zwei Madel stehen sich am Ende der Holme gegenüber, Grundstellung, Urme leicht gestredt. Sprung in den Stut,



Schwung vor und gurud, nach hinten abspringen. Schneller Wechsel.

2. Aus dem Stand in den Stütz springen. Dor- und zurückschwingen, beim Dorschwung zum Außenquersitz links, nach links abspringen. Es kommt nicht auf die Haltung beim Außenquersitz an.

5. Außenquerfin linte und rechts im Wechsel; mit den Beinen Schwung holen. (Bei der Silfestellung wird das Beden gestützt.)



- 4. 2lus dem Stand Sprung in den Stutz und Vorschwingen 3um Außenquersitz linko. Eine Vierteldrehung nach außen, slüch= tiger Sitz auf dem linken Holm, abspringen.
- 5. Aus dem Stand Sprung in den Stutz und Dorfdmingen gum Außenquerfitz links. Eine Dierteldrehung gur Holmengaffe.



Beide Sande fassen den rechten Solm, fraftiges Abdruden mit Oberschentel und Sanden und nach hinten heraus abspringen.

- 6. Zwei Madel stehen in der Holmengasse, den Ruden zueinander, am Ende des Barrens. Sprung in den Stütz, vorund zurückschwingen und beim Vorschwingen mit dem linken Bein
  über den linken Holm ausgrätschen. Linke Hand früh genug loslassen! (Hilfestellung am rechten Handgelenk und Oberarm.)
- 7. Dasselbe mit Ausgratschen rechts. Diese Abungen erfordern schon große Geschicklichkeit.



8. Eine weitere Steigerung der Abung: mit beiden Beinen ausgtätschen. Der Rückschwung muß hoch sein, und beide Hände mussen rechtzeitig die Holme loslassen. Gute Hilfestellung, steht vor dem Barren.

tung unter den anderen Brücken durch und außen zurud. Wer zuerst auf seinem Platz ankommt, vereinigt sich mit dem dort wartenden Mädel zu einem Paar. Das zuletzt ankommende Mädel wird Schläger. Auch hier kann an Stelle des Caufens gehinkt, gekrochen oder gesprungen werden.

#### Laufstaffeln

Die einfachste Urt der Staffel fann so vielseitig und ohne große Dorbereitungen ausgebaut werden, daß wir sie immer wieder bei unseren Sportstunden von neuem verwenden konnen.

Grundform: Die einzelnen Mannschaften stehen in Reihe hintereinander. Das erste Mädel jeder Mannschaft läuft bis zu einem Ziel, das für alle Mannschaften in gleicher Entsernung ist (3. B. die gegenüberliegende Wand der Turnhalle), oder umläuft ein Ziel, kommt schnell wieder zurück und gibt der Zweiten einen Schlag; diese läuft dieselbe Strecke usw. Gewonnen hat die Mannschaft, deren Mädel zuerst mit dem Lauf fertig sind und wie zu Beginn ausgerichtet dastehen.

Abarten: Die Laufstrecke wird in verschiedenen Arten zurückgelegt, 3. B. Rückwärtslaufen, Hinken auf einem Bein, Vierfüßlergang, Froschhüpfen usw. Man kann auch Hindernisse auf der Strecke aufstellen.

Wettlauf mit Sinderniffen

Da könnt ihr euch sehr viel ausdenken. Ihr stellt Kindernisse auf, über die gesprungen werden muß, andere, die durch Klettern, Drunterdurchkriechen oder schlängeln überwunden werden müssen. Baut nicht gleich zu Ansang alle Hindernisse auf, sondern steigert die Laufstaffel, indem ihr immer wieder ein neues Hinderniss hinzunehmt. Solche Hindernisse sassen oder auch nur aufgezeichnete Gräben usw.).

Ebenso vielseitig fann aber auch eine Hindernisbahn mit lebenden Hindernissen, also mit Mädeln, zusammengestellt werden: Zwei Mädel im Kniestand bilden durch Sassen der Hände ein Cor oder eine Gasse. Gefaßte Hande werden übersprungen, ebenso ein Bod, oder deffen gegratschte Beine find zu durch- trieden ulw.

Dendelstaffel mit lebenden Sinderniffen

Die gleich starten Mannschaften werden in zwei Gruppen geteilt, die auf den Schmalfeiten der Hindernisbahn Aufstellung nehmen.

Das erste Mädel jeder Mannschaft läuft los; am Ziel angetemmen, gibt sie der ersten Läuferin der gegenüberstehenden Partei einen Schlag, worauf diese die Strecke in entgegengesetzter Richtung zurücklegt. So geht es hin und her, bis von einer Partei das Siegesgeschrei ertont.

## Bindernis . Befchidlichteitsstaffel

Bu dieser Staffel können wir nun alles ausnutzen, was es braufien im Feld oder auf dem Sportplatz an natürlichen und tunftlichen Hindernissen gibt.

Her einige Vorschläge: Durch den Zaun einer Weide flettern, über Graben fpringen, über Laub- oder Seuhaufen ufm.

Nehmt aber nicht zuviel Hindernisse, damit sich ein Lauf nicht par zu lange ausdehnt. Die Laufstrecke darf nicht länger als 40-50 m fein.

#### Wettlaufen gu dritt

Ju dritt stellen sich die Mädel in ihrer Mannschaft auf und fassen sich an den Händen. Die beiden äußeren Mädel laufen porwärts und mussen das mittlere Mädel führen, da diese ruck-wärte läuft. Banz besonders lustig wird es, wenn wir in unebenem Belände laufen. Am Ziel angekommen, lassen sich alle drei ind und laufen so schnell wie möglich zu ihrer Mannschaft zu-rück, um dort den nächsten Läuferinnen den Schlag zum Ab-lauf zu geben.

#### Staffellauf mit Bodfpringen

Das erste Madel jeder Mannschaft stellt sich als Bod in einer bestimmten Entfernung auf. Das zweite Madel springt hinüber, ber Bod läuft zurud und gibt der Dritten einen Schlag. Diese

- 9. Die beiden Madel stehen am Ende der Holme, Gesicht zueinander. Sprung in den Stutz, Schwingen und Kehre über den
  rechten Holm, das heißt: mit beiden Beinen über den rechten Holm herausschwingen. Das Beden anheben, die linke Hand
  greift nach.
  - 10. Dasselbe mit Rehre linte.
- 11. Aurze Staffel: Auf Kommando beginnen beide Mädel mit der Kehre rechts, laufen am Barren vorbei zum anderen Holmende, wieder Kehre rechts usw. Die Laufrichtung ist die gleiche. Ein Mädel muß versuchen, schneller zu sein, um die andere einzuholen und abzuschlagen.

## Abungen am verschieden hohen Barren

Ein Golm hufthoch, der andere Schulterhoch.

Aufstellung in zwei Riegen nebeneinander, etwa 3 m vom Barren entfernt auf der Querseite von dem niedrigen Holm.

- 12. Die beiden ersten Madel laufen an. Beide Sande erfossen den niedrigen Solm, Sprung gum seitlichen Sitz auf dem niederigen Solm und Absprung.
  - 13. Anlaufen, Sprung mit einem Bein auf den unteren golm,



- 14. Stand auf dem niedrigen Holm, Hände fassen den hohen Kolm, das linke oder rechte Bein zwischen die stützenden Hände auf den hohen Holm seinen und so über den hohen Holm abspringen (Matten!).
- 15. Stand auf dem niedrigen Solm, Stut auf dem hohen Solm. Derfucht



16. Stand auf dem niedrigen Solm, ein Bein auf den hohen Solm setzen. Sande loslassen, aufrichten, Schrittsprung über den hohen Holm.

Mufftellung: auf der Querfeite vom hoben Solm.

17. Anlaufen, mit beiden Handen den hohen Holm fassen, mit beiden Beinen über den niedrigen Holm in den Anieliegehang springen und wieder zurückspringen.





- 18. Anlaufen, aber nur mit einem Bein in den Anieliegehang springen und rechts und links abwechselnd Anieliegehang. Aleine Armbeugen helfen beim Wechfel.
- 19. Anlaufen, mit den füßen auf den niedrigen Solmspringen, gegenftemmen, nachfedern und abspringen.

Mufftellung: in Reihe - Ichrager Unlauf.

20. Den hohen Solm faffen (Zwiegriff), durch den Barren gum





Außenquersitz auf den niedrigen Holm schwingen, dabei mit den Füßen weit nach vorn ausgreifen, Sitz und abspringen. Das- seibe mehrmals hintereinander, Anlauf von rechts und links abwechseln.

21. Anlauf, seit aber gang durchspringen, über den niedrigen Holm hinweg; Beden heben, Arme dabei anbeugen, mit den Beinen weit nach vorn greifen, Kopf zurud (Unterschwung).

22. Berader Unlauf. Beide Sande faffen den hohen Solm, Mufgriff. Schwung in den Anieliegehang auf dem niedrigen Solm;

dann Sitz auf dem nies deigen Solm, abspringen.



23. Ganz durchspringen wie beim Unterschwung am Red. Achtet auf euren Kopf; die Arme drücken fräftig ab! (Hilfestellung steht im Barren.)

24. Sprung in den Stütz auf dem hohen Holm, die linke bzw. rechte Hand greift auf den niedrigen Holm. Mit den Beinen Schwung holen und hoch über den niedrigen Holm hinaus ab- schwingen. (Filfestellung am niedrigen Holm.)



# Zurnen am Raften

Die Abungen am Kaften muffen im fluffigen Lauf durchgeführt werden. Wir beginnen mit dem niedrigen Kaften.

Mufftellung : in Reihe vor dem Langtaften, Abstand 3 m.

## Langtaften (mittelhoch)

1. Nacheinander über den Raften laufen. Es ist gleich, welcher Suß den Raften berührt. Erst zwei Schritte auf dem Raften, dann ein Schritt, d. h. nur ein Suß berührt den Raften.

2. Aufstellung zu dreien nebeneinander. Die mittlere wird von den äußeren an den Händen gefaßt. Alle drei laufen zusammen los. Die mittlere über den Kasten, die äußeren mussen sie ziehen und stützen, also dicht neben ihr bleiben. Austauschen, daß sede in die Mitte kommt.

3. Aufstellung dieselbe. Die mittlere springt über den Langkaften. Die außeren stutzen das springende Madel.



- 4. Raften erhöhen durch einen Einfatz. Aufstellung beibehalten. Wieder erft Lauf, dann Sprung über den Raften.
- 5. Ihr konnt auch einen Medizinball an das Kaftenende legen und darüberspringen.

## Querkaften (mittelhoch)

6. Alle drei anfassen, gleichzeitig ablaufen, auf den Quertaften springen. Die beiden außeren springen schrag seitlich ab, die mittelste gerade.



- 9. Schräger Anlauf. Fechterflanke rechts und links. Die Beine sind auch über dem Kasten in Schrittstellung. Auf einem Bein aufkommen, dann kommt das andere nach.
- 10. Berader Anlauf, Flanke über dem Querkasten. Die Buftseite wird dem Kasten zugedreht.





- 11. Sprung auf den erhöhten Raften, Stand und 26bfprung.
- 12. Unlauf und Gratiche über den Querkaften.
- 13. Dersucht nun auch die Bode über den Quertaften.

### Eangfasten

- 14. Dorübungen zur Gratiche über den Langkaften: Unlauf, Sprung zum Sitz auf dem Kaften. Die Hande greifen weit nach vorn, dadurch wird auch der Körper nach vorn gezogen. Absitzen.
- 15. Noch eine Vorübung zur Grätsche über den Langkasten: Aufspringen in die Hocke auf dem Kastenanfang, mit den Händen weit nach vorn auf das Kastenende greisen, flüchtiger Liegestütz und gleich abgrätschen. Becken nach vorn nehmen. (Hilfestellung.)
- 16. Mit den geübteren Madeln konnt ihr dann die Gratsche über den Langkaften versuchen.

# Zurnen am Pferd

Das Pferd (mit Paufden) wird immer fo aufgestellt, daß der Hals zur linken Seite der Abenden zeigt.

Aufstellung: in Reihe, Pferd guer. Abstand etwa 3 m vom Pferd.

- 1. Bersuchen, so fcmell wie möglich über das Pferd zu kommen. Schnelle Aufeinanderfolge.
- 2. In den Stand auf das Pferd fpringen, freier Stand und abspringen.
- 3. Aufspringen in den Aniestand, erleichtern durch turges Stuten der Urme. Stand auf dem Pferd und abspringen.
- 4. Knieftand, aber aus dem Knieftand über das Pferd abfpringen. Tüchtig Schwung holen im Körper. (Gute Hilfestellung!)



- 5. Hode über das Pferd (Hilfestellung!). Die Hände lassen die Pauschen schnell los. Der Körper muß beim Absprung gerade sein.
- 6. Anlauf, mit beiden Beinen auf die rechte Seite des Pferdes aufspringen, dabei gut stützen, rechte Hufte zeigt zum Pferd. Abspringen. Rechts und links abwechselnd.
- 7. Nach dieser kleinen Dorübung kommt gleich die Flanke rechts oder links, das heißt rechts oder links mit den Beinen seitlich über das Pferd schwingen. Die Vorderseite des Körpers bleibt nach vorn gerichtet, die Hüfte zeigt zum Pferd; die Hände lassen rechtzeitig die Pauschen los.



3. Ihr könnt als Erschwerung bei der Flanke auch einen Sohloder Medizinball auf die Seite legen, über den ihr schwingt. Er darf beim Sprung nicht fallen.

# Zurnen an den Ringen

Langes Schwingen an den Ringen ist zu vermeiden, da wir viele Mädel zu beschäftigen haben. Achtet beim Schwingen darauf, daß die Mädel die Schultern frei und den Kopf hoch tragen.

#### Mufftellung : in zwei Riegen

- 1. Jedes Madel faßt mit beiden Handen einen Ring, Jurudtreten, einmal schwingen und nach vorn auslaufen. Die nächsten erfassen gleich beim Rückschwung die Ringe.
- 2. Wir stellen einen Kasten in solchem Abstand guer vor die Riege, daß er beim Vorschwung mit dem Körper gut erreicht werden kann. Beim Vorschwung eine Viertel-Drehung rechts oder links zum Reitsitz auf dem Kasten, abspringen.



- 3. Dorfdwingen gum Git auf dem Raften, abfpringen.
- 4. Beide Madel schwingen an, tommen zum Stand auf dem Kasten. Ringe loolassen, abspringen. Wieder werden beim Rud-schwung die Ringe von den nächsten gefaßt.
- 5. Vorschwingen zum Stand auf dem Kasten. Oben auf dem Kasten drehen, Blidrichtung zum Ablauf und wieder zurudschwingen zum Stand. Ring abgeben.
- 5. Dorfchwingen über den Kaften hinaus und drüben abfpringen. Ihr geht dabei in einen turgen Beugehang.





- 7. Zwei Medizinballe werden auf den Kasten gelegt. Beim Dorschwung den Medizinball weit mit den Füßen vom Kasten herunterstoßen.
- 8. Beim Vorschwung den Medizinball mit den Unterschenkeln umklammern, zurückschwingen mit dem Ball, vorschwingen und ihn wieder auf den Kasten legen.
- 9. Statt beim nachsten Mal den Medizinball auf den Kaften zu legen, werft ihr ihn einem anderen Madel, das dort fteht, zu.
  - 10. Aber den Mediginball hinmeg abfpringen.

In dieser Urt könnt ihr noch viele Abungen zusammenstellen. Ihr könnt auch die Abungen vom Stand auf dem Kaften aus anfangen.

# Silfestellung - Silfeleiftung

Die Hilfestellung ift nur eine Sicherheitostellung. Die Sportwartin muß im Notfall zugreifen konnen.

Die Hilfeleistung setzt bei etwas ungeschickten Mädeln ein oder auch dort, wo die Muskelkraft noch nicht ganz ausreicht. Wir lassen die Madel grundsätzlich nur solche Abungen machen, die sie ohne fremdes Jutun aussühren können. Dadurch hat man schon die beste Gewähr dasur, daß die Forderung die Leistungsgrenze eines Mädels nicht übersteigt. Aber oft ist es nötig, daß bei wagemutigen Sprüngen ein Mädel dasteht, die im Notfall einmal zugreisen kann. Bei ungeschickten Mädeln muß mit der Hilfeleistung etwas nachgeholfen werden und bei einem etwas schwächeren Mädel muß auch mit zugegriffen werden, um ihr nicht die Freude an der Sache zu nehmen.

Die Leistung steigert sich von selbst durch die zunehmende Sicherheit am Berat und bestere Korperbeherrschung.

Wir mussen die Madel aber auch anspornen zu größerer Leistung. Wenn den Mädeln eine Abung vorgemacht wird, die sie bisher noch nicht konnten, so wollen sie sie selbstverständlich alle gleich nachmachen. Als Sportwartin muß man nun aber wissen, inwieweit bei der ersten Probe eine Hilfe einzuseizen hat. Die Hilfeleistung darf nur soweit gehen, daß man dem Mädel dadurch das Selbstvertrauen stärkt. Es muß empfinden: Diesmal war es nur Sicherheit, nun mache ich es aber allein.

1. Beim Aufschwung am Red liegt die linke Sand auf der rechten Schulter des Madels. Die rechte hilft am Beden nach.





- 2. Beim Aben am Barren mussen wir wieder mit beiden Handen die Oberarme des Mädels fassen. Beim Schwingen stehen
  wir auf der Seite, nach der sie abspringt, und fassen, wenn sie
  3. B. nach der linken Seite abspringt, mit unserer rechten Hand
  ihren linken Oberarm von vorn. So können wir gut gegenstützen,
  damit das Mädel nicht vornüber fällt, wenn sie keine Kraft mehr
  zum Stützen hat.
- 3. Beim Sprung vom Gerat bereitstehen, um das Madel aufzufangen.
- 4. Bei einer Rolle über den Langkasten greift die rechte Hand den linken Oberarm des Mädels, die linke stützt die Nackenpartie, damit sie rollt und nicht auffällt.





- 5. Sprung über das Pferd: mit beiden Sanden die Oberarme faffen.
- 6. Beim Turnen an den Ringen bereitstehen, um das Madel beim Absprung aufzufangen.

# Grundschule der Leichtathletit für 20M.

Die leichtathletischen Abungen der Grundschule gliedern sich in: Lauf - Wurf und Stoß - Sprung.

Sie kräftigen die inneren Organe und die Muskeln, erhöhen Schnelligkeit, Gewandtheit und Ausdauer. Sie verlangen den Einsatz von Kraft, verbunden mit Schnelligkeit im richtigen Augenblick und erfordern Abung und Konzentration. Damit geht Hand in Hand eine Willensschulung und Erziehung zur Einsatzbereitschaft.

Der Mehrzahl unserer Mädel müssen wir erst wieder ein Bewegungsgefühl und die Freude an der Bewegung vermitteln. Das Gefühl für den natürlichen Ablauf einer Bewegung, z. B. des Laufes, ist die Voraussetzung des Laufes überhaupt. Erst wenn auf Grund einer allseitigen körperlichen Durchbildung und Arbeit am Körper das Gefühl für die natürliche Bewegung und die Freude an der Bewegung da sind, werden die Voraussetzungen sur eine gesunde Steigerung der Leistungen gegeben sein, bzw. die Leistungen erhöht werden können. Ist einmal die Beherrsschung der Bewegung vorhanden, so ergibt sich die Leistungsssteigerung von selbst.

Don der Sport wart in wird daher ein Blid für die durch den Körperbau bedingten Doraussetzungen und damit ein Gesfühl für die Leistungsfähigkeit und natürliche Entwicklung der einzelnen Mädel verlangt, d. h. sie muß bei einer gutveranlagten Läuferin deren Anlagen erkennen, pflegen und entwickeln.

Durch richtige, vorbereitende Abungen und Einfühlen in die Bewegung wird sie die Madel zum richtigen Bewegungsablauf hinführen. Sie hat die Fehler zu sehen und zu verbessern.

Auch auf dem Gebiete der Leichtathletik wird es die Sportwartin verstehen mussen, alle erzieherischen Werte auszunützen. d. h. die Mädel nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich zu erziehen. Jede Suhrerin und Sportwartin muß folgendes flar feben und erkennen:

Laufen, Springen und Werfen sind die natürlichen Bewegungen des menschlichen Körpers - sie waren da, bevor es Alschenbahnen und technische Anlagen gabt Im Vordergrund für uns steht daher, daß jedes Mädel läuft, springt und wirft und sich so seine naturgegebenen Anlagen erhält.

Die Benutzung der technischen Anlagen und Geräte gibt uns die genaue Bergleichsmöglichkeit und das Messen der Leistungen aller nach Zeit und Meter unter gleichen Bedingungen.

# Der Lauf

Der Lauf ist die gestindeste und durchbildendste Organ- und Körperschulung überhaupt. Er ist die natürlichste Bewegungsform und damit die Grundlage aller Leibeserziehung.

Alle Madel muffen daher laufen konnen, fie follen einmal fo weit kommen, daß das Laufen ihnen gur Selbstverständlichkeit wird.

Doraussetzung ist das richtige, natürliche und zweckmäßige Laufen. In seder der Abungsstunden muß gelaufen werden, und nichts ist leichter durchzusühren als das. Laufen kann man überall. Gut laufen, d. h. ein ordentlicher Laufstil, ist nicht an eine Aschnahm gebunden. Man muß ihn erwerben durch sortgesetztes Aben. Den richtigen Lauf wird man nur lernen durch vieles Laufen.

## Laufhaltung

Beim Lauf ist der Körper aufgerichtet. Der Kopf wird auftecht getragen (die Schultern sind nicht hochgezogen, was häufig gemacht wird). Die Arme sind angewinkelt und schwingen locker seitlich am Oberkörper vorbei. Die Hände sind leicht geschlossen. (Ein häufiger Fehler ist das Schwingen der Arme vor, statt seitlich am Oberkörper. Ihr könnt euch vorstellen, daß da-

durch die Vorwärtsbewegung gehemmt wird.) Die Arme schwingen entgegengesetzt zu den Beinen. Das Aussehen des lockeren,
nach vorn schwingenden Fußes geschieht mit der Außenkante zuerst, dann wird der ganze Fuß belastet, der dann den Körper
federnd vom Boden abdrückt. Dabei ist das Knie möglichst gestreckt. Der Schritt wird sedernd im Knie aufgesangen.



Nicht nur die Beine, sondern der ganze Körper ist am Lauf beteiligt. So muß die Schulterarbeit locker sein, d. h. die Schultern bewegen sich vor und zurück. Es ist darauf zu achten, daß nicht verkrampft gelaufen wird, – verkrampft laufen ist ein Zeichen von Angeübtsein oder Muskelschwäche. Eine gute Leisstung wird man erst dann erzielen, wenn man einen guten Laufstil hat, d. h. locker und natürlich laufen kann.

Dielfach wird der Fehler gemacht, daß die Hüfte nie zur Stredung kommt. Die Sportwartin wird verbessern; etwa "Auf-richten", "Ropf hoch", "locker". Laßt die Mädel sich einmal gegenseitig beim Lauf betrachten. Sie lernen dann eine ganze Menge und sehen gleich, wer richtig läuft und wer salsch läuft; sie sehen, bei dieser sieht der Lauf so ungeschickt und wenig flüssig aus, hingegen sieht er bei der anderen so leicht und natürlich aus. Bei manchen Mädeln werdet ihr dann beobachten können, wenn ihr sie von der Seite betrachtet, daß sie

in der Hüfte einknicken und aussehen, als ob sie sitzen und nur mit Mühe vorwärts kommen. Andere wieder werden den Kopf zu weit nach vorn strecken, wieder andere die Schultern hochziehen. – Ja, beobachtet euch mal selbst, dann werdet ihr vieles bemerken, wie man es nicht macht.

Der richtige Bewegungsablauf nuß jedem Madel zur Gelbstverständlichkeit werden. Dann, wenn es selbst spürt, ob es richtig läuft, ist das Gefühl für die Bewegung da.

#### Der Gelandelauf

Er eignet sich besonders dazu, die Mädel locker und frei zu machen. Die Mädel werden im Gelände, wo sie gezwungen sind, Gräben und Secken zu überwinden, einen Hang hinunterzulaufen ulw., sehr viel schneller zu einem unverframpften Laufen tommen als auf der Alchenbahn. Zuerst werden kleinere Strekten gelaufen, und mit dem planmäßigen Weiterüben und der zunehmenden Kräftigung der Muskeln wird die Strecke weiter ausgedehnt. Man wird bei gänzlich Lingeübten mit eiwa 200 m beginnen und die Läufe bis zu 1000 m ausdehnen.

Der 1000 m-Geländelauf ist eine der Bedingungen der sportlichen Leistungsprüfungen des Reichsberufswettkampfes. Don sedem gesunden Mädel verlangen wir, daß es diese Strecke durchhalten kann. Die Strecke muß in 6 Minuten durchlaufen sein, aber nicht unter  $5^{1}/_{2}$  Minuten. Letzteres ist eine Maßnahme, um Aberanstrengungen und gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden.

Die Sportwartin hat beim Geländelauf das Tempo zu bestimmen und richtet sich dabei nach dem durchschnittlichen Laufsvermögen ihrer Mädel. Der allem hat sie sich um die Schwächsten zu fümmern und dafür zu sorgen, daß diese eine organische Leistungssteigerung erfahren. Sie hat den Leistungsstand ihrer Gruppe zu heben, indem sie sich um alle Mädel fümmert und im gegebenen Fall tadellosen Läuserinnen klarmacht, daß erst einsmal die ganze Gruppe auf einen gewissen Leistungsstand mit

gutem Durchschitt gebracht werden muß. Sind genügend Mädel mit etwa gleichem Laufvermögen vorhanden, so wird man diese in einer Gruppe zusammenfassen. Bei unebenem Gelände wird selbstverständlich eine größere Steigung nicht erstürmt, es wird vielmehr mit verhältnismäßig kleinen Schritten bergauf gegangen. Bergab wird ganz soder gelaufen; man kann sich dabei so richtig treiben lassen, doch muß die Bewegung immer noch beherrscht sein. Um Anstrengungen zu vermeiden, wird die Sportwartin mal ein Stück gehen lassen, damit wieder ruhiger geatmet werden kann.

Wieviel Freude macht doch so ein Gelandelauf. Aufgelockert und froh werden danach eure Mädel sein, wenn ihr ihn in der richtigen Weise durchgeführt habt. Bei vielen eurer Mädel könnt ihr durch das Laufen im Gelande die Freude am Lauf überhaupt wecken.

## Der Rurgftredenlauf

Wir haben hier die 75 m-Strede festgelegt. Das BDM.-Leistungsabzeichen verlangt, daß die Strede in 13 Sekunden durchlaufen wird.

Wefentlich für einen guten Kurgftredenlauf ift ber

Start

Er dient dazu, in möglichst turzer Zeit aus der Ruhestellung in Sahrt zu kommen und die höchste Laufgeschwindigkeit zu erreichen. Zwei in die Laufbahn gegrabene Startlöcher geben der Läuferin den Halt zum Ablauf. Sie befinden sich hinter der Startlinie, auf die sich die Läuferin mit den Handen stützt.

Das Startkommando lautet "Auf die Plätzel" "Fertig!" - "Schuß!" (Händeklatsch oder "Lool") Zwischen "Fertig!" und "Schuß!" sind etwa 2 Sekunden Pause. Zwischen dem Kommando "Auf die Plätze!" und "Fertig!" muß eine längere Pause sein, damit sich die Läuserinnen konzentrieren können. In der Art und Weise, wie das Kommando gegeben wird, liegt schon vielsach die Ursache eines schlechten Startes. Darum ist es nötig, daß das Kommandogeben geübt wird. Es muß ruhig und bestimmt gegeben werden. Das Kommando "Fertig!" wird man 3. 3. nicht kurz aussprechen, sondern beide Silben langsam und gleichmäßig aussprechen.

Beim Kommando "Auf die Plätze!" begibt sich die Läuferin in die Startgruben und läßt sich auf das hintere Knie nieder.
Das vordere Bein ist das Sprungbein. Die Hände befinden sich
in Schulterbreite auseinander auf der Startlinie. (Daumen und
Zeigefinger auseinandergespreizt.) Die Arme sind gestreckt.

Jetzt folgt das Kommando "Fertig!" Die Läuferin hebt das Knie vom Boden, der Oberkörper schiebt sich gleichfalls nach vorn, das Gewicht ruht nun auf den gestreckten Armen und dem vorderen Bein. Der Rücken bildet etwa eine Waagerechte. Das hintere Bein ist entlastet, die Ferse dieses Fußes ist nach hinten gedrückt, damit das Bein sich beim Start kräftig abdrücken kann. In dieser Stellung, den Blick auf die Laufbahn gerichtet, erwartet die Läuferin den Schuß oder das Klatschen in die Hände.

Bei "Schuß!" drückt sich die Läuferin kräftig vom Boden ab unter Mitarbeit der Arme. Der dem hinteren Bein entgegengeletzte Arm unterstückt das Vorholen des Beines durch kräftigen Vorschwung. Die ersten Schritte sind klein, schnell und fräftig, der Oberkörper ist stark nach vorn geneigt und richtet sich während des Laufes allmählich auf.

bor dem eigentlichen Ciefftart üben wir den Ablauf aus enger Schrittstellung. Der Sprungfuß ist vorn, der rudwärtige guß mit dem Ballen aufgesetzt. Beide Beine sind



#### Das Unlegen der Startlocher

Nach dem Ziehen der Startlinie stellt man fest, wo die vordere Startgrube für das Sprungbein hinkommt, und zwar ist sie etwa eine Fußlänge hinter der Startlinie. Man kniet nun nieder, so daß das Knie des rückwärtigen Beines etwa in Ballenhöhe des anderen kommt. Wo sich nun die Fußspitze des hinteren Beines befindet, wird das zweite Startloch gegraben. Die rückwärtige Wand der Startgrube ist abgeschrägt. Die Startgrube selbst ist so tief, daß mindestens die Hälfte des Fußes darin Platz hat, dann kann der Fuß auch kräftig vom Boden abdrücken.

#### Starter und Zeitnehmer

Dies muß sehr gleichmäßig geschehen. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, und erfordert ebenfalls Abung. Das Mädel, das ihre Kameradinnen starten läßt, steht hinter diesen. Die Zeitznehmerin achtet am Ziel genau auf die Bewegungen der Startenden. Bei "Auf die Plätzel" sind die Hände der Letzteren gestreckt über dem Kopf. Bei "Fertig!" nimmt sie die Arme seitlich herunter und bei "Los!" flatscht sie über dem Kopf in die Hände. So können sich Starter und Zeitnehmer verständigen.

Das Stoppen erfordert ebenfalls Abung. Ist ein Zielband vorhanden, so wird man es benutzen, dadurch wird auch bei ungeübten Zeitnehmern das Stoppen genauer. Das Zielband wird in Brusthöhe gespannt.

Beim Start ist auf einen genauen Ablauf zu achten. Es darf nicht "geschoben" werden, d. h. die Läuferinnen dürfen nicht zu früh ablaufen. Es bleibt sedes Mädel ruhig auf seinem Platz, bis es das Ablauftommando hört. Die Sportwartin hat streng-

stens darauf zu achten und die Bestimmungen genau einzuhalten. Hat ein Mädel einen Fehlstart verursacht, so wird entweder zurückgeschossen oder zurückgerufen.

Starter und Zeitnehmer muffen also geubte und zuverlässige Madel sein und durfen auch nicht die kleinste Mogelei dulden.

## Der Staffellauf

Wir unterscheiden: die Rundenstaffel und die Pendelstaffel. Wir laufen verschiedene Streden und zwar 50, 60 und 75 m.

Laufen wir draußen im Belände, so können wir als Wechsels marke Bäume, Sträucher oder igendwelche gut sichtbaren Markierungen als Wechsel bestimmen. Wir brauchen im Gelände auch keinen Staffelstab wie auf der Aschenbahn. Da findet ihr irgendein Stück Holz, das ihr dazu nehmen könnt.

## Die Rundenstaffel

Bei der Rundenstaffel auf der Aschnehm haben wir einen sogenannten "fliegen den Wechsel". Wir wechseln den Stab in einem Wechselraum von 20 m und zwar liegen 10 m vor und 10 m nach der zu laufenden Strecke eines Mädels. Die Läuserin, die den Stab bekommt, wird also zweckmäßig im ersten Drittel des Wechselraumes stehen. Der Stabwechsel erfolgt dann etwa im letzten Drittel des Wechselraumes.

Die Abergabe des Stabes erfolgt aus der linken Hand der anskommenden Läuferin in die nach hinten ausgestreckte rechte Hand der nächsten Läuferin (Daumen abspreizen!), die in Ablaufsstellung steht. Die Handsläche zeigt nach oben, damit der Stab von der ankommenden Läuferin in die Hand hineingeschoben werden kann. Sowie das ankommende Mädel auf einige Meter heran ist (10-15 m), läuft die nächste Läuferin kräftig los, dasmit beim Wechsel keine Zeit verlorengeht. Ein Wechsel ist dann gut, wenn die ankommende Läuferin gerade noch mit dem ausgestreckten Urm den Staffelstab in die nach hinten ausgestreckte



Hand der Läuferin übergeben kann. Je naher die beiden Läuferinnen zusammenkommen, desto Schlechter war die Abergabe.

Nach Erhalt des Stabes wird dieser sofort in die linke Hand hinübergewechselt.

## Die Pendelftaffel

Sier wird gum Unterschied gum fliegenden Start um einen Brengpoften herumgewechselt. Die nachfte Lauferin läuft die Strede ihrer Dorläuferin wieder gurud. Jeweils am Ende der festgelegten Streche fteht diefelbe Ungahl von Lauferinnen hintereinander hinter den Grenggaunen, die die festgelegte Strede begrengen. Die ankommende Läuferin hat den Staffelftab in der rechten Sand und übergibt ihn, von ihr aus gesehen an der linten Geite der Stange. Der Stab wird alfo hier nicht in die andere Hand gewechselt, sondern wird von rechts nach rechts übergeben. Die ankommende Läuferin hat zwedmäßig den Stab am unteren Ende gepadt, fo daß die nachfte Läuferin das Bolg am oberen Ende faffen tann. Der Stab wird in Schulterhohe übergeben. Die antommende Lauferin ftrect bei der Abergabe selbstverftandlich die Sand so weit wie möglich nach vorn aus und übergibt das Solg in die ebenfalls entgegengeftredte Sand der nachften Lauferin.



Auch beim Staffellauf ist von der Sportwartin peinlichst genau auf einen sauberen Wechsel zu achten; er muß immer wieder geübt werden. Sie darf hier auch nicht die kleinste Angenausgkeit durchgehen lassen.

# Der Sprung

## Der Weitsprung

Der Weitsprung wird bestimmt durch einen guten Anlauf und einen guten Absprung. Man kann die Bewegung einteilen in: Anlauf, Absprung, Arbeit in der Luft und Landung.



## Der Unlauf

Ein guter Anlauf setzt wieder schnellen Lauf mit gleichmäßigen Schritten voraus. Die Laufgeschwindigkeit steigert sich bis zum Absprung. Die Länge des Anlaufes ist so zu legen, daß bei der höchsten Laufgeschwindigkeit abgesprungen wird. Der Anlauf beträgt etwa 25-30 m.

#### Der Abfprung

Beim Absprung ist darauf zu achten, daß der Fuß gut absgerollt wird und daß er so lange wie möglich am Balken nachdrückt. Gleichzeitig mit der Streckung des Sprungbeines wird das Schwungbein hochgerissen.

Das Anie des Sprungbeines wird dann ebenfalls nach oben hochgerissen, dann erfolgt die Landung. Da der letzte Eindruck nächst dem Balken gemessen wird, müßt ihr aufpassen, daß ihr bei der Landung nach vorn und nicht nach rückwärts fallt.

Bestimmend für die Weite sind die Schnelligkeit des Anlaufs und der gunstige Absprung. Es ist notwendig, daß wir nicht nur weit, sondern gleichzeitig hoch zu springen versuchen.

#### Sprung übungen

Dor dem eigentlichen Weitsprung werden wir mit den Anfängerinnen Abungen zur Erhöhung der Sprungkraft und Laufübungen machen. Wir machen 3. 3. den Hopser-Sprung, wobei auf das gute Abrollen des Fußes geachtet wird. Der Sprung



wird immer wieder mit demfelben Suß aufgefangen. Ferner find alle Hupfübungen vorbereitende Abungen.

Junachst wird mit kleinem Anlauf gesprungen. Das Treffen des Balkens mit dem richtigen Fuß erreicht man solgendermaßen: Bei 20 m wird ein Strich gezogen. Hier merkt man sich das Ablausbein. Man läuft durch, d. h. man läuft so schnell man kann und springt am Balken ohne Rücksicht auf Abertreten, ab. Man stellt nun fest, wieviel man übergetreten hat. Um dieses Stück, das man übergetreten hat, wird die Ablausmarke zurücksgelegt. – Auf diese Weise stellt man seinen Anlauf fest.

Da die Mädel meistens zu flach springen, nimmt man beim Aben als Hilfsmittel eine Schnur, die in 1 m Entfernung etwa 60 cm hochgehalten wird. Die Mädel sind dadurch gezwungen, hoch zu springen.

Die Sportwartin wird dann vom Weitsprung mit kleinem Anlauf zum ganzen Anlauf übergehen. Achtet zu Ansang besonders auf einen guten Absprung und nicht so sehr auf das Abertreten! Das läßt sich danach schon noch verbessern. Wird der Bewegungsablauf beherrscht, ist genau auf Abertreten zu achten.

Die Sportwartin muß den Weitsprung selbst, d. h. die Bewegung, so weit beherrschen, daß sie ihn ihren Madeln vormachen kann. Sie muß deren Sehler sehen und verbessern.

Eine Weitsprunganlage läßt sich fast überall herstellen. Sie besteht aus einer Unlaufstrecke, einem in die Erde eingelassenen Balken (etwa 15 cm breit) und der Sprunggrube. Diese ist mit Sand
gefüllt und muß immer weich geharkt sein. Der Balken wird
weiß gekalkt oder gefreidet, sedenfalls muß er gut sichtbar sein.

Die verlangte Leiftung gum Leiftungsabzeichen beträgt 3,25 m.

Gemessen wird in senkrechter Richtung zum Balken und zwar die Entfernung zwischen letztem Eindruck des Körpers dem Balken zu und Kante des Balkens am inneren Rand der Sprunggrube. Die Entfernung wird am Balken abgelesen.

## Der Hochsprung

Den Hochsprung tann man einteilen in: Anlauf, Sprung und Landung.

Der Unlauf

Es wird mit gleichmäßigen Schritten angelaufen, deren Geschwindigkeit sich bis zum Ablauf steigert. Der letzte Schritt kann
etwas größer sein als die anderen. Jedenfalls ist darauf zu
achten, daß vor der Latte nicht getrippelt wird und die Springerin beinahe aus dem Stand springt, denn dann ist der Anlauf
überflüssig und zwecklos.

Die Absprungstelle muß sedes Mädel selbst sinden und festlegen. Jedenfalls muß sie so liegen, daß die Springerin ihre höchste Höhe genau über der Latte oder der Schnur hat. Ein zu langer Anlauf ist zwecklos. Wenige Schritte genügen.

Der Absprung erfolgt kräftig. Der in Richtung des Anlauses aufgeseite Fuß wird gut abgerollt, solange wie möglich drückt er vom Boden ab. Gleichzeitig mit der Streckung des Sprungbeines wird das Schwungbein in Anlaufrichtung hochgerissen. Die Arme unterstützen den Absprung, indem sie mithelsen, den Körper hochzureißen. Das Sprungbein wird hochgezogen, und der Körper wird bei der Landung sedernd aufgesangen.



Unlaufarten

Wir unterscheiden den Sprung mit dem Unlauf von vorn und den Sprung mit schrägem Unlauf. Bei dem Sprung von vorn sind wir gezwungen, bei gleicher Sprung-höhe im Verhältnis höher zu springen als bei dem Sprung mit schrägem Anlauf, und zwar weil beim geraden Aberspringen der Latte oder Schnur der Schwerpunkt des Körpers durch die angehockten Beine höhergebracht werden muß als beim Sprung mit schrägem Anlauf, bei dem die Beine verhältnismäßig gestreckt über die Latte gebracht werden. Beobachtet einmal die verschiedenen Sprünge! Der gebräuchlichste Sprung ist der mit schrägem Anlauf.



Sprungübungen -

Die Sportwartin wird die Anfängerinnen nicht gleich den richtigen Hochsprung ausführen lassen. Sie stellt zunächst fest, wer überhaupt noch nie gesprungen ist und wer noch kein Gefühl für den Bewegungsablauf des Sprunges besitzt. Dazu und zur Erhöhung der Sprungkraft wird sie vorbereitende Abungen machen lassen, z. 3. Hochsprung aus dem Stand, senkrecht und quer zur Latte, ebenso alle Hüpfübungen. Um meisten wird aber die Sprungkraft gefördert durch den Hochsprung von vorn in

Form des Hocksprung es. Ist das Gefühl für den Sprung vorhanden, dann geht die Sportwartin zum Hochsprung mit seitelichem Anlauf über. Sie hat auf einen flüssigen Anlauf und fräftigen Absprung zu achten, ebenso darauf, daß der Sprungssuß in Richtung des Anlaufes aufgesetzt und das Schwungsbein ebenfalls in der Anlaufrichtung hochgerissen wird.

Jum Leistungsabzeichen ist 1 m zu überspringen. Das ist eine Höhe, die sedes gesunde Madel schaffen kann.

# Wurf und Stoß

## Der Schlagballwurf

Ihr werdet schon die Beobachtung gemacht haben, daß manche Mädel gut Schlagball werfen und andere wieder ausgesprochen schlecht. Die ersteren haben das Werfen oft in frühem Alter in spielerischer Form, etwa durch Steinewerfen, gelernt; ihnen ist die Wurfbewegung selbstverständlich. Densenigen aber, denen diese natürliche Wurfbewegung fehlt, fällt das Erlernen des Bewwegungsablaufes oft ziemlich schwer.

Die Wurfbewegung

Ausgangsstellung: Die linke Seite der Werferin zeigt in Wurfrichtung. Das Körpersgewicht ruht auf dem rechten, gebeugten Bein; das linke ist locker aufgesetzt, die Hüfte ist etwas abgebeugt, der Gberkörsper nach rechts seitlich abgesbeugt, der Ganze Körper ist locker, der Wurfarm liegt in Derslängerung der Schulter und holt von rechts tief unten Schwung.



Beim Wurf wird gleichzeitig mit der Streckung des rechten Beines das Gewicht auf das linke Bein übertragen, Rumpf und Becken drehen sich nach vorn oben, und als letztes erfolgt die schnelle Wurfbewegung des Armes.

## Der Unlauf

Jedes Mädel hat schon einmal mit Steinen geworfen. Der Ball hat kein großes Gewicht und wir können leicht in die Der-suchung kommen, ohne richtig auszuholen nur mit dem Arm zu werfen. Wir üben daher zuerst den Wurf aus dem leichten Anzgehen mit weitem Ausholen des Wurfarmes.

Langsames Angehen. Nach etwa drei bis vier Schritten neigt sich der Oberkörper nach rechts, und der rechte Arm bzw. die Hand mit dem Ball wird weit nach hinten zurückgeführt. Der linke Fuß macht gleichzeitig einen weiten Ausfallschritt. Die linke Schulter zeigt beim Wurf in die Wurfrichtung. Das Ge-wicht des Körpers ruht auf dem rechten Fuß.

Durch Streckung des rechten Beines und blitschnelles Dorschwingen der rechten Hüfte und der rechten Schulter wird der Wurf eingeleitet, der Wurfarm wird über den Kopf gezogen, im letzten Augenblick wird erst die Armkraft eingesetzt. Das Banze geschieht blitzschnell, schneller, als wir es erzählen können.

Aus dem leichten Angehen mit drei bis vier Schritten wird allmählich ein langsames, dann ein schnelleres Anlaufen. Es kommt nun darauf an, die Geschwindigkeit und den Schwung des Anlaufs auch auf den Wurf zu übertragen, d. h. zwischen Anslauf und Wurf darf keine Stockung eintreten. Anlauf, Ansatz zum Wurf und der Wurf selbst müssen fließend aufeinander folgen.

## Wurfübungen

Die Anfänger üben den Wurf erst aus dem Stand, gehen dann zum Werfen mit Angehen über, später zum Werfen mit Anlauf. Zu achten ist darauf, daß nicht nur mit den Armen geworfen wird, sondern daß der Schwung aus dem Körper herausgeholt wird.

Die Sportwartin hat darauf zu achten, daß der Ball richtig gehalten wird. Manchmal erlebt man, daß der Ball in die ganze Hand genommen wird, er wird sedoch nur mit den Fingern gehalten.

Zwedmäßig wird mit Sin= und Rudwurf geubt.

Sur das Leistungsabzeichen wird eine Weite von 25 m ver-

Schlagball: Gewicht 80 g, Umfang 20-22 cm.

Unlauflange: beliebig.

Meffen: geschieht in fentrechter Richtung gur Abwurflinie.

# Der Schleuderballwurf

Der Wurf aus dem Stand

Die Werferin hängt die Schlaufe in die mittleren Glieder des Zeige-, Mittel- und Ringfingers oder nur des Zeige- und Mittelfingers. Ihre linke Seite zeigt in Wurfrichtung. Sie schwingt nun den Schleu- derball in mehreren Umdrehungen in einem zum Körper schräg liegenden Kreis (etwa 45°) an. Das Gewicht ruht auf dem rechten Bein (Rechtswerfer). Hat der Ball die nötige Geschwindigkeit, so beugt man die Knie ab und zwar in dem Augenblick, in

dem der Wurfarm senkrecht nach hinten oben ausgestreckt ist und der Abschwung nach unten beginnt. Bevor die Hand mit dem Ball den tiefsten Punkt erreicht hat, beginnt die Körperstreckung und Drehung nach vorn. Der Arm kommt dann nach vorn oben. Ist die Körperstreckung vollendet, so öffnen sich die Finger, lassen die Schlaufe los, und der Ball fliegt weg.

## Der Drehwurf

Größere Weiten erzielen wir bei dem Wurf mit einer oder zwei Umdrehungen. Die Ausgangsstellung und der Anschwung sind dieselben wie beim Wurf aus dem Stand. Bevor der Ball



den tiefften Dunkt hinten unten erreicht, beginnt die Drehung auf dem linken guß (Rechtswerfer). Das Körpergewicht wird auf das linke Bein verlagert, der rechte fuß wird in geringer Entfernung vom linken auf der Beraden danebengefett, der Oberforper dreht fich nun auf dem rechten Sug, und der Ifnte tommt nach vorn in die beschriebene Ausgangestellung zum Abwurf.

Bei zwei Umdrehungen ift der Dorgang derfelbe. Bu beachten ist, daß die Werferin nach der Umdrehung in gunftige Wurfftellung tommen muß.

Wichtig ift, daß der Wurfarm immer wieder hinter dem Korper gurudbleibt, denn fonft hatte ja die Mitarbeit des Korpers feinen Zweck und der Wurf erfolgte nur durch den Urm. Der Korper gieht alfo gewiffermagen den Wufarm nach fich. Die Drehung beginnt langfam und wird bis jum Abwurf ge-Stelgert.

Das Aben des Schleuderhallmurfs wird mit dem Wurf aus dem Stand begonnen.

Alls Abwurflinie gilt eine Latte, Strich ufm., genau wie beim Schlagballwurf. Die Sportwartin hat auch hier auf das Abertreten gu achten.

188

Schleuderball: Er wiegt 1 kg, die Schlaufe ift 28 cm lang. Unlauflange: belfebig.

Meffen: geschicht in fentrechter Richtung gur Ablauflinie.

## Der Kugelstoß

Die Saltung beim Stoß

Die Singer find leicht voneinander gespreigt, Daumen und Pleiner Singer liegen an den Seiten der Augel. Die Rugel liegt auf den Singerwurzeln. Die Sand mit der Rugel wird in dem loder gebeugten Stofarm in die Begend der Schluffelbeingrube gelegt. Der Sandruden zeigt nach hinten. Ellenbogen hochnehmen (Oberarm etwa im Winkel von 450).

## Der Stoß aus dem Stand

Der Bewegungsablauf beim Standftof ift folgender: Die linke Geite (Rechtsftoffer) zeigt in die Stoffrichtung. Die Rugel wird wie beschrieben gehalten. Das Körpergewicht ruht auf dem rechten gebeugten Bein, der Obertorper ift nach rechts feitlich abgebeugt, das linte Bein ift in Stoftrichtung loder aufgesett. Beim Stoß ftredt fich nun das rechte Bein, das Korpergewicht wird auf das linke Bein übertragen, gleichzeitig dreht fich der Rumpf nach vorn oben, fo daß das Beden nach vorn zeigt, und der Armftoß erfolgt. Die Bewegung feit langlam an, wird immer schneller und ift beim Urmftog am schnellften.

#### Der Stoß mit Unsprung

Die Ausgangsftellung ift dieselbe wie zuvor. Der rechte Suß fteht am hinteren Kreisrand. Der linke Suß Schwingt mit einer fleinen Bewegung nach vorn oben an, ichwingt hinter dem Standbein vorbei zurud, schwingt wieder nach vorn und reißt dabei den Rerper mit; gleichzeitig erfolgt ein fleiner Sprung des rechten Rufes nach vorn. Diefer fett mit der gangen Goble auf. Das Bewicht liegt immer noch auf dem rechten Bein. Der Stoß folgt wie oben beschrieben. Die Bewegung wird in der Schnelligkeit bis zum Stof ber Rugel immer gefteigert.



#### Abungen

Junächst wird die Sportwartin mit den Mädeln, die noch nie Kugel gestoßen haben, zum Einführen in das Berät einsaches Hochstoßen üben. Dann wird der Kugelstoß aus dem Stand gesübt, zunächst mit geringer Beugung im Knie. (Achten auf Kugelsund Armhaltung!)

Dann wird man als Vorübung den Wurf mit Angehen üben lassen. Das Angehen geschieht folgendermaßen:

Füße parallel, Bruftseite zeigt in Stoßrichtung, Arm= und Augelhaltung wie beim Stoß aus dem Stand; dann kommt ein Schritt links, darauf ein Sprung mit dem rechten Bein in die oben beschriebene Stoßstellung.

Danach üben wir den Augelftog mit Unfprung.

Die Sportwartin muß den Stoß vormachen können, die Fehler der Mädel sehen und verbessern. Sie läßt die Mädel sich gegenseitig beim Stoß beobachten.

Eine Wurfanlage zum Augelstoßen kann überall geschaffen werden. Sind wir einmal auf Fahrt, so werden wir uns einen ebenen Platz aussuchen und mit Steinen, die etwa das Gewicht der Augel haben, üben. Ein Wurftreis ist ebenfalls schnell in die Erde gezeichnet.



Bedingung für das Leiftungsabzeichen: 5,80 m.

Rugel: 4 kg schwer.

Rreisdurchmeffer: 2,135 m.

Messen: geschieht vom Innenrande des Kreises bis zu dem dem Kreis nächstliegenden Kugeleindruck. Das Bandmaß wird vom Kugeleindruck durch den Mittelpunkt des Kreises gelegt. Um Innenrande des Kreises wird dann die Meterzahl abgelesen.

# Schwimmen

Jedes Madel muß schwimmen können! Das Schwimmen ift die gefündeste und dem weiblichen Körper am meisten entsprechende Leibesübung.

Das Schwimmen ist Grundforderung aller Leis besübungen und deshalb darf es in Zukunft in unserem Bund kein Mädel mehr geben, das nicht schwimmen kann. Für eine führerin ist es geradezu eine Vorbedingung. Außerdem verlangen wir von ihr, daß sie retten kann.

Das Schwimmen ist eine Grundlage für den Aufbau der körperlichen Ertüchtigung. Das Erlernen des Brustschwimmens, Startsprung Sprünge vom 1 m- und 3 m-Brett und das Rettungsschwimmen gehören zur Grundschule der Leibesübungen. Die Forderung des Reichsjugendführers ist für uns das Ziel des Schwimmunterrichtes:

Rein Madel ohne den Reichsschwimmschein! Reine Suhrerin ohne den Grundschein für Lebensrettung.

Der gesundheitliche, sportliche und erzieherische Wert des Schwimmens

Das Schwimmen ist innerhalb der Leibeserziehung gesundheitlich, sportlich und erzieherisch eine der wichtigsten Körperübungen.

Es fördert die Kraft und Gesundheit, besonders in den Entwicklungssahren. Die flache Lage im Wasser und die Schwimmbewegung bewirken eine Kräftigung der Wirbelsaule, ferner der Rücken- und Bauchmuskeln und der Arm- und Schultermuskeln. Das Heben des Kopfes beim Brustschwimmen stärkt Nacken und Brustmuskeln. Der Wasserdruck, der auf dem Körper liegt, fördert die Entwicklung der Atemmuskulatur und beeinflußt günstig den Blutkreislauf. Herz und Lungen werden bei vernünstiger Ausübung des Schwimmens sehr gekräftigt. Neben dem Einfluß auf Haltung, Muskelbildung, Atmung und Blutkreislauf treten die reinigende Wirkung des Wassers und der gesundheitliche Wert des Zusammenwirkens von Sonne, Luft und Wasser für die Haut. Die Haut ist ein Organ und genau so wichtig wie das Herz. Durch die Poren der Haut wird alles Unreine abgestoßen und frischer Sauerstoff aufgenommen. Die Haut atmet, Daher ist das Reinhalten der Poren für den Gesamtorganismus des Menschen von grundlegender Bedeutung, Keine andere Sporteart wird dieser Forderung mehr gerecht als das Schwimmen. Ebenso wichtig ist die Abhärtung der Haut durch das Schwimmen.

Neben den gesundheitlichen und sportlichen Wert tritt in großem Maße die charakterliche Erziehung durch das Schwimmen. Es ist die beste Willens= und Energieschulung. Es erzieht zu Mut und Entschlossenheit und zu Vertrauen zum eigenen Können, fordert Einsatzbereitschaft und fördert die Willenskraft durch den sportlichen Wettkamps.

Iber allem steht auch beim Schwimmen die Pflicht, durch die Beherrschung des Schwimmens helfend in Not eingreifen zu können und einem Menschen, der in die Not des Ertrinkens geraten ist, helfen zu können. Dies allein ist Brund genug, daß das Schwimmen von allen Mädeln beherrscht wird. Dazu zwingt uns die Verantwortung, wenn wir mit unseren Mädeln auf Fahrt gehen, und dazu zwingt uns die Verantwortung sedem einzelnen Menschen gegenüber, der im Wasser in Not gerät. Schwimmen ist eine Brauchkunst für das Leben. Wer sicher schwimmen und tauchen kann, ist vor der Gesahr des Ertrinkens gesichert und ist imstande, seine Mitmenschen, die sich in Wassernot besinden, dem Code des Ertrinkens zu entreißen.

Aus der Wichtigkeit all dieser Erkenntnisse heraus gehört das Schwimmen zur Brundschule der Leibesübungen. In all unseren Einheiten muß der Schwimmunterricht durchgeführt werden.

## Schwimmenlernen

Wie in allen anderen Leibesübungen hat sich auch beim Schwimmen die Unterrichtsweise dahingehend geandert, das den natürlichen Bewegungsformen entsprochen wird. Wir sind abs gekommen von einer Stillsserung und Zerlegung der Beweguns

gen. Die Bewegungen mussen natürlich ablaufen, und der natürliche fluß der Bewegung wird nicht mehr zerlegt in Teilbewegungen. Deraltete Systeme sind abgeschafft. Blechbüchsen,
Schwimmböcke, Fahrradschläuche und auch Angeln brauchen wir
heute nicht mehr, um Schwimmen zu lernen. Es geht ohne sedes Hilfsmittel, wenn im flachen Becken eine gewisse Fertigkeit im
Schwimmen erreicht wird. Jedes Hilfsgerät führt zum Einzelunterricht, und das ist es, was wir vermeiden wollen.

Das Wasser muß den Lernenden zum Freund gemacht werden. Es ist falsch, semanden, der nicht schwimmen kann, einfach ins Wasser zu stoßen und ihm zu raten: "Sieh zu, wie du wieder herauskommst." Es ist falsch, semanden, der unsicher ist, im tiesfen Wasser schwimmen zu lassen oder vom Sprungbreit herunter zu stoßen. Iwang darf es überhaupt nicht geben, und niemand wird an die Angel gehängt, um nach dem "1 - 2 - 3" des Bademeisters zu üben. Schwimmen lernen heißt: die Furcht vor dem Wasser verlieren.

Der Unterrichtsweg ist so, daß erst nach völliger Gewöhnung an das Wasser und Sicherheit im Wasser die eigentlichen Schwimmübungen gelernt werden.

Junächst mussen die Madel wassersest werden. Sie mussen lernen, den Kopf unter Wasser zu tauchen und durch Spiele mit dem Wasser vertraut werden. Wir nennen das Wassers aewöhnungs übungen. Durch sie sollen Unsicherheit und Angstgefühl im Wasser überwunden werden. Sie sollen den Ansfänger den Auftrieb fühlen lassen und zeigen, daß der Körper mit vollgeatmeten Lungen schwimmt. Sie sollen ihn an die mögslichst gestreckte Lage des Körpers gewöhnen. Sie sollen zuversichtlich den Anfänger stärken und ihm das Wasser vertraut machen. Wassergewöhnung muß solange betrieben werden, bis kein Spriger und kein Wasserschlucken den Anfänger aus der Fassung bringen. Erst wenn er sich im Wasser wie zu Hause fühlt, dann wird mit den Schwimmen werden von den Begonnen.

Die Schwimm bewegungen werden erft an Land geubt und zwar fo, daß famtliche Sehler abgestellt find, ehe die Wasserarbeit beginnt. Der allem muß der Rhythmus der Zusammenarbeit von Urm- und Beinbewegungen geläufig sein. Erst dann werden die Schwimmbewegungen im Wasser geübt, und über die ersten Versuche im Wasser führt dann durch fleißiges Aben der Weg zur sicheren Beherrschung des Schwimmens.

## Wallergewöhnungsübungen

Die Wassergewöhnungsübungen werden im flachen, d. h. kniebis brusttiefen Wasser durchgeführt.

1. In einer langen Rette angefaßt, gehen die Mädel ins Wasser und stellen sich im Areis auf. Im Areis gehen sie dann nach links und nach rechts, laufen rechts und links seitwärts, rückwärts und hüpfen in allen erdenklichen Formen (abwechselnd auf dem linken oder rechten Bein, auf beiden Beinen, Galoppshüpfen usw.). Fast alle Formen der Fortbewegung. Gehen, Lausfen, Küpfen, die wir auf dem Lande machen, können wir auch im flachen Wasser anwenden. Auch Bockspringen können wir machen, Kahnenkamps, Schubkarren fahren usw. All die Abungsformen können wir auch in Gestalt von Weitkämpsen oder Staffeln durchführen.

Dor allem gilt es, die Angst der meisten Anfänger vor dem Eintauchen des Gesichtes ins Wasser zu beseitigen.

- 2. Die Mädel stehen im Kreis, Gesicht nach außen, und nun wird tüchtig mit den Händen nach der Kreismitte gespritzt. Dann geht es umgekehrt. Alle spritzen sich gegenseitig an.
- 5. Dann geht es an eine neue Abung: das erste Untertauchen. Jede versucht es für sich, und dann geht es gemeinsam, im Kreis angesaßt, herunter. Wenn wir zu zweien abzählen lassen, tauchen die Mädel abwechselnd, und die Einsen passen auf, wer von den Zweien am längsten unten bleibt und umgekehrt. Dorber lassen wir sie einatmen, und die Mädel sollen dann versuchen, langsam unter Wasser auszuatmen. Es müssen da auch schon die ersten Versuche durchgeführt werden, die Augen unter Wasser zu öffnen, Gegenstände zu suchen und herauszuholen.

4. Gleich von Beginn an mussen auch schon kleine Sprungübungen gemacht werden, entweder von Treppenstufen oder vom niedrigen Beckenrand. (Bei knietiefem Wasser darf die Sprunghöhe nicht höher sein als 20 cm! Ju achten ist auf weichen Niedersprung mit Kniebeuge!) Auch hierbei gilt der Grundsatz: Niemanden gewaltsam ins Wasser zu stoßen! Die Mädel können erst alle zusammen mit gefaßten Händen springen, so daß eine durch den Mut der anderen mitgezogen wird. Später springen sie dann alleine.

#### Spiele

Sehr viele Spiele, die auf dem Land gespielt werden, lassen sich auch im Wasser spielen, 3. B.:

Breifen mit 1 ober 2 Sangern (Wer taucht - ift frei)

Schwarzer Mann

Tag und Nacht

Komm mit - Lauf weg! (Mit den verschiedensten Abungsformen)

Sundehüttenspiel (Gute Abungen gum Tauchen)

Rake und Maus

Die dritte fangt

Caugiehen, usw.

Spiele mit dem Ball iassen den Anfänger das Wasser noch mehr vergessen (Nedball, Parteiball).

#### Gleitübungen

Wenn wir durch Wassergewöhnungsübungen und Spiele unsere Mädel mit dem Wasser vertraut gemacht haben und sie keine Angst mehr haben, dann sühren wir sie durch Abungen dahin, daß sie den Auftrieb spüren und merken, daß der Körper im Wasser schwimmt. Dazu gehört vor allem eine stärkere Gewöhnung der Nase und der Ohren an den Wasserdund. Daher machen wir in stärkerem Maße Tauchübungen.

1. Die Madel ducken sich zum Hocksitz zusammen, fassen mit den Armen die Unterschenkel und neigen den Ropf auf die Bruft.



Nach tiefem Einatmen sollen sie sich so vom Wasser tragen lassen, bis ihnen die Luft ausgeht.

- 2. In knietiefem Wasser machen die Mädel Liegestütz und tauchen dabei den Kopf unter Wasser. In dieser Lage sollen sie dann versuchen, die Hände vom Boden zu lösen und ganz schnell einmal die Schultern zu berühren; dann allmählich die Hände ganz an die Schultern führen. Sie merken setzt, daß das Wasser sie trägt, weil der Körper mit vollgeatmeten Lungen leichter ist als das Wasser.
- 3. Wenn der Anfänger die Tragkraft des Wassers erst einmal gespürt hat, dann wird er sich auf das Wasser "legen". Dann kann er sich bald vom Beckenrand abstoßen und sich nach tiesem Einatmen lang ausstrecken und den Körper gleiten lassen (Gesicht unter Wasser). Wenn es erst auch nur 1 Sekunde lang geht, so wird es allmählich immer länger. Auch hier kann man Wettskämpse machen, wer am längsten liegen kann oder wer am weitesten treibt.



Wenn der Anfänger das kann, dann kann er eigentlich schon schwimmen. Vorher sind auf dem Land schon die Schwimm= bewegungen gelernt worden, so daß jetzt das eigentliche Schwim= men beginnt.

## Die Schwimmbewegungen

Das Trockenschwimmen, das früher mit großem Fleiß betrieben wurde, dient uns nur dazu, den Bewegungsablauf der Schwimmübungen zu erlernen, vor allem das Zusammenwirken von Urm- und Beinbewegungen. Dabei muß auch schon darauf geachtet werden, daß die Bewegungen nicht ruckhaft ausgeführt werden, sondern ineinander übergehend. Ferner muß auf richtiges Utmen geachtet werden:

Die Bewegung geht nach dem Zeitmaß:

eine - zwei - und drei.

Urműbung

Urme in Sochhalte, Sandflächen nach vorn.

Eins: Auswärtsdrehen der Hande und Seitwärtsführen der Arme bis Schulterhöhe, Einatmen. (Dabei ist darauf zu achten, daß die Finger zusammenbleiben. Durch die geöffneten Finger fließt das Wasser hindurch, die Hand bietet dem Wasser keinen Widerstand, und die Vorwärtsbewegung wird gehemmt. Die Hände mussen beinahe schaufelförmig das Wasser weglchieben.)

Zwei: Führen der Arme in flachem Bogen zur Bruft. Daumen und Zeigefinger berühren fich.

Und: Weiches Hochstrecken der Arme zur Ausgangsstellung, Hände dabei flach nach vorn, ausatmen.

Beinübung

Grundftellung.

Eine: In der Brundftellung bleiben.

3mei: Geitheben des linten oder rechten Anies. Und: Braticiftof des gehobenen Anies zur Geite.

Drei: Burudichlagen des geftredten Beines gur Grundftellung.

Die Zeiten "Und drei" mussen ineinander übergeben und dürfen nicht ruchaft ausgeführt werden. Der allem muß das Seitgrätschen der Beine rubig geschehen, das Zusammenschlagen der Beine dafür um so energischer. (Durch das fräftige Zusammenschlagen der Beine wird Wasser verdrängt. Dadurch bestommt der Körper den stärksten Trieb zur Vorwärtsbewegung.)

Der gange Rörper übt

Zusammen fieht es so aus:

Eine: Geitführen der Urme - Einatmen.

Zwei: Armbeugen por der Bruft - Seitheben des linken oder rechten Anico.

Und: Dorführen ber Urme - Ausatmen -.

Gratichstoß des Beines.

Dref: Ranfchlagen des Beines.



Beim Schwimmen im Wasser werden natürlich beide Anfe angezogen, gegrätscht und zusammengeschlagen.

Mit Trodenschwimmen wollen wir uns nicht allzu lange aufhalten, sondern schnell ins Wasser geben.

Abungen im Waffer

- 1. Die Armzüge werden so geübt, daß die Mädel niederknien, so daß die Schultern dabei ins Wasser kommen. Dann werden die Arme vorgestreckt und nun wird nach Zählen die Armübung gemacht. Wir achten besonders auf das Atmen. Das Atmen geschieht durch den offenen Mund, nicht durch die Nase.
- 2. Die Beinbewegungen werden im Liegestütz geübt oder mit festhalten am Beckenrand. Ein Mädel kann auch das andere an den Händen fassen, rückwärtsgehen und es durch das Wasser ziehen, wobei die Beinbewegungen ausgeführt werden. Dabei ist



darauf zu achten, daß beim Anziehen der Knie die Fersen zusammenbleiben, die Knie auseinandergehen und nicht unter den Bauch gezogen werden. Die Beine werden weit zur Seite geführt und gestreckt zusammengeschlagen.

3. Dann wird die Arm= und Beinbewegung im Bleiten ausgeführt. Das Mädel stößt sich von der Beckenwand ab, Kopf unter Wasser, und sucht den Körper durch die Arm= und Beinbewegungen im Gleiten zu halten, dasselbe wird dann auch mit Heraus= heben des Kopfes aus dem Wasser versucht.

4. Die Zusammenarbeit von Urm= und Beinbewegungen wird so geübt, daß sich zwei gegenüberstehende Mädel die Hände geben und ein drittes Mädel sich auf die gefaßten Urme der beiden legt, so daß ihr Körper im Wasser liegt. Nun wird nach Jählen die Bewegung geübt.

Immer wieder muß auf richtige Ausführung der Bewegung und auf richtiges Atmen geachtet werden. Bei den Bewegungen niussen die Mädel vor allem den Wasserwiderstand spüren und nicht so sehr verstandesmäßig als gerade gesühlsmäßig ersfassen.

5. Dann werden die Bewegungen aus der Gleitübung heraus geübt und auch dabei ab und zu der Kopf aus dem Wasser genommen.

Nun muß jedes Mädel alleine ihre Erfahrungen machen und da zeigt sich, wer ein richtiger Kerl ist. Im tiefen Waffer

Eines Tages ift es dann fo weit, daß die Madel ins "Tiefe" fonnen. Das ift ein großer Schrift, bei dem die Sportwartin die größte Berantwortung bat. Gerade die Zeit, in der die erften Schritte gur Gelbständigfeit gemacht werden, ift die Zeit der hochsten Verantwortung. Doraussetzung ift das einwandfreie Konnen der Schwimmbewegungen, das richtige Utmen und eine gewiffe Sicherheit im flachen Waffer. Im tiefen Waffer muffen die Madel erft gang bicht am Bedenrand ichwimmen, und zwar eine nach der anderen. (Niemals alle Madel auf einmal ins tiefe Waffer laffen!) Alls Hilfsmittel kann dabei eine Stange benutt werden, nach der die Madel bei Unficherheit ichnell greifen fonnen. Noch beffer ift eine Stange, an deren Ende eine Schleife aus Rohrstod ift, die fo groß ift, um über den Rorper der Schwimmenden gezogen zu werden. Allmählich werden fie immer freier und mutiger, bie fie eines Tages richtig schwimmen tonnen und den Reichsichwimmichein erwerben. Dagu muffen fie 15 Minuten ununterbrochen ichwimmen.

## Die Atmung

Schwimmen können heißt richtig atmen können. Falsche Ut-

Das Atmen beim Schwimmen ist anders als die Atmung auf dem Land. Erstens gilt es den Wasserdruck auf Bauch und Brust zu überwinden, zweitens ist das Einatmen kürzer und schwieriger und endlich muß beim Schwimmen die Bauchatmung ausgeführt werden, mährend beim Behen und Laufen Brustatmung gemacht wird. Aus diesem Brunde lernen die meisten Menschen so schwer schwimmen, weil sie erst lernen müssen, richtig zu atmen.

Grundjählich gilt für das Schwimmen die Regel, daß durch den offenen Mund eingeatmet wird. Die Zeit zum Einatmen ist so kurz und die Nasenkanäle viel zu eng, um genügend Luft in die Lungen zu bekommen. Das Ausatmen geschieht durch Ausblasen der Lift durch die etwas geöffneten Lippen (Kerze aus-

blasen). Die Gewöhnung an das richtige Atmen ift eine Hauptaufgabe beim Schwimmunterricht.

## Luftige Spiele und Sprunge

Niemals darf das Schwimmen in trockener Form gelehrt werden. Auch hierbei mussen Freude und Fröhlichkeit beim Unterricht ihr Recht finden. Solche fröhlichen Unterbrechungen sind die Spiele im Wasser.

#### Reitertampf

Im flachen Wasser setzt sich immer ein Mädel auf die Schultern der anderen. Die oben Sitzenden sind die Reiter. Nun geht es paarweise gegeneinander, und seder Reiter versucht, den ansderen von seinem Pferd herunterzuziehen. Der letzte Reiter, der oben bleibt, ist Sieger.

#### Bombe

Die Mädel stehen am Bedenrand, Rücken zum Wasser. Der Oberkörper wird vorgebeugt, die Beine bleiben gestreckt, nur die Hände fassen die Fußgelenke. Nun lassen sich die Mädel rückwärts ins Wasser fallen (Anie aber bis zuletzt gestreckt lassen). In langer Reihe gleichzeitig ausgeführt, bringt das viel Spaß.



Dom Sprungbrett können wir auch lustige Sprünge machen: Paketsprung, Bockspringen über ein Mädel, das am Ende des Brettes steht. zu zweien im Suckepack hineinspringen und viele andere, die selbst ausgedacht werden können. Fein ist der "Abrenner", d. h. der flache Kopfsprung aus dem Lauf



heraus vom Sprungbrett, eine nach links, die nachfte nach rechts und die dritte geradeaus ufw.

#### Bobfahren

Die Mädel sitzen in langer Reihe am Bedenrand im Grätschsitz, ein Bein über dem Bedenrand. Die Hände werden auf die Schultern des Dordermannes gelegt. Nun folgt das Kommando "Dorwärts!" – alle beugen sich weit vor – "Rückwärts!" – alle legen sich weit zurück – "Rurve links!" oder "Kurve rechts!" – wobei eine Kurve dann im Wasser endet.



## fliegender fifch

Dier Mädelpaare stehen sich mit gefaßten Händen gegenüber. Auf die gefaßten Hände legt sich dann ein Mädel, das nun in die Höhe geprellt und zum Schluß natürlich ins Wasser gesichlendert wird. Die Paare können auch im Wasser stehen. Dann taucht der Fisch bei jedem Auffangen!

## Wafferfpringen

Das Springen ins Wasser wird beim Anfängerschwimmen vorbereitet durch Sprünge vom Bedenrand oder von Treppenstusen ins flache Wasser. Das muß schon in den ersten Stunden geübt werden, um das Gefühl der Wassersicherheit zu sördern. Beim Springen ins Tiefe muß erst das Gefühl gestärkt werden, daß der Körper von selbst wieder hochkommt zur Wassersberfläche. Dazu kann folgende Vorübung gemacht werden: Die Mädel steigen an einer Leiter unter Wasser und stoßen sich dann ab zur Wassersberfläche, wobei die Arme und die Beine die Bewegung nach oben unterstützen. Die Mädel sehen dann, daß sie schnell wieder zur Wassersberfläche kommen.

## Einfache Sprunge

Dann geht es auf das 1 m-Brett. Auch hier gilt jest wieder, jemanden, der noch etwas zögert, nicht mutwillig ins Wasser zu stoßen. Der Mut einiger Mädel wird auch die anderen mitreißen. Angefangen wird mit Fußsprüngen, d. h. solche Sprünge, bei denen die Füße zuerst ins Wasser eintauchen. Sie können mit und ohne Anlauf ausgeführt werden.

Wenn die Mädel im Springen sicher sind, dann muß der Fußsprung auch geformt werden: erst in die Höhe springen, dann den Körper strecken und die Arme vor dem Eintauchen ins Wasser an den Körper anlegen.

Wo ein 3 m-Brett vorhanden ist, da sollen die Sprünge auch gleich von da geübt werden, und glücklich geht wohl sedes Mädel aus der Schwimmstunde, das zum erstenmal vom 3 m-Brett gesprungen ist.

#### Der Ropffprung

Danach wird der Kopfsprung gelernt. Hier gilt es zunächst, das etwas unangenehme Gefühl zu überwinden, daß der Kopf zuerst durch die Luft sauft und auch zuerst ins Wasser taucht. Die Lernende macht hauptsächlich einen Fehler: Sie reißt den Kopf im letzten Augenblick zurück und fällt dadurch mit dem Gesicht

auf das Wasser. Das Kinn muß angezogen werden und der Kopf zwischen den Armen bleiben, so daß die Hände den Kopf vor dem Aufprall schützen. Ebenso darf das Kreuz nicht hohl gemacht werden: Dadurch kommt das Aufklatschen auf den Bauch und auf die Oberschenkel zustande. Der Rücken muß etwas gekrümmt sein. Banz ohne "Bauchklatscher" wird das Lernen des Kopfsprunges allerdings wohl nicht abgehen.

Dorn bungen für den Kopfsprung: Miederknien auf den Rand des Brettes mit hochgehobenen Armen. Mit angezogenem Kinn wird der Oberkörper so lange vorgebeugt, bis der Körper



ins Wasser fällt, ohne daß der Kopf dabei hochgehoben wird. Dasselbe wird dann aus dem Stand geübt. Es muß immer wieder darauf geachtet werden, daß das Kinn an die Brust angezogen wird, daß der Kopf beim Eintauchen zwischen den Armen bleibt und daß der Rücken leicht gekrümmt ist.

Damit sich die Mädel an die Federung des Brettes gewöhnen, müssen sie einige Male breitbeinig auf dem Brettrand hüpfen. Aus dem Sprung, den sie durch das Federn bekommen, wird dann der Kopfsprung gemacht.

#### Der Startfprung

Der Startsprung dient dazu, beim Sprung ins Wasser möglichst viel Raum zu gewinnen und findet auch beim Kopfsprung Unwendung. Da er ein flacher Kopfsprung ist, dient er auch zum Einsprung in nicht bekanntes Gewässer. Beim Wettschwimmen dient er dazu, möglichst viel Raum zu gewinnen und durch einen guten Start in Jührung zu gehen.

Die Aus führung des Startsprunges ist folgende: Die Mädel stehen auf dem Bedenrand oder Startblock. Die Füße sind parallel gestellt, ungefähr 3 cm voneinander entfernt. Die Jehen ragen über den Rand hinaus und geben beim Absprung noch den letzten Nachdruck. Nun werden die Knie gebeugt, der Oberkörper nach vorne geneigt und die Arme nach rückwärts geschwungen. Der Blick wird dabei auf das Ziel gerichtet. Unter energischem Dorwärtsschwingen der Arme erfolgt nun ein weiter



Sprung, bei dem der Körper gang gestreckt sein muß. Die Arme tauchen zuerst ins Wasser, und der Körper gleitet flach hinein.

Notwendig ist, daß ordentlich vom Startblod weggesprungen wird, wobei die Zehenspitzen noch tüchtig nachdrücken mussen. Der Körper darf nicht zu tief eintauchen, der Startsprung ist eigentlich kein Kopfsprung, sondern Gleitsprung.

#### Die Wende

Beim Schwimmen von langeren Streden sind wir gezwungen, am Bedenrand zu wenden. Richtiges Wenden gehört ebenfalls

zum Können einer guter Schwimmerin. Bei einer guten Wende gewinnt man Zeit. Sie muß ruhig ausgeführt werden und zwar folgendermaßen:

Beim Brustschwimmen kommt der Körper mit langvorgestrecksten Armen an die Stange oder Rinne. Der Körper wird kurz herangezogen und die Beine unter dem Leib angehockt. Anschließend erfolgt eine schnelle Drehung um die Längsachse des Körpers, die Hände lassen die Stange los. Die Füße werden



gegen die Wand gestemmt und nun erfolgt ein kraftvoller Absstoß. Der Körper wird ganz gestreckt und gleitet vom Beckenstand weg. Wenn die treibende Kraft nachläßt, beginnen wieder die Schwimmbewegungen.

# Rettungsschwimmen

Sührerin, gerade du haft die Verpflichtung, Rettungsschwimmerin zu sein!

Bedenke, daß dir allein deine Mädel auf Sahrt, im Lager und bei der wöchentlichen Schwimmstunde anvertraut sind. Darum merke dir folgendes:

Du mußt, wenn du vorhaft mit deinen Madeln auf Sahrt gu baden, dir vorher die ichriftliche Erlaubnis der Eltern holen.

Laf deine Madel nie unmittelbar nach anstrengender Wanderung ins Wasser gehen. Eine vorherige Abkühlung ist notwendig!

Beht nie mit vollem Magen ins Wasser. Ihr mußt erst mindestens 1/2 Stunde Paule machen.

Suche für deine Madel draußen einen Badeplat aus, der gang allmählich abfallenden Grund hat.

Laft deine Madel nicht weit hinausschwimmen, lege die Grenze fest durch zwei gute Schwimmerinnen, die eine bestimmte Strede voneinander entfernt möglichst am Ort Wasser treten.

Behe selber nicht mit ins Wasser, sondern bleibe am Uferoder am Bedenrande, so daß du deine Mädel immer im Auge hast und sofort einspringen kannst, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn du nun vorgesorgt hast, und es gerät trotzem ein Madel in Gefahr, so mußt du in der Lage sein, sofort zu helsen. Du mußt wissen, was du zu tun hast.

Das erfte Bebot bei Unfallen ift:

Ruhe! Behalte immer die nötige Abersicht und überlege genau, was zu tun ist, auch wenn du noch so schnell handeln mußt. Bleibe auch ruhig, wenn du selbst in Gefahr gerätst, dich in Schlinggewächsen verwickelst oder durch einen Krampf gehemmt wirst. Erst wenn du ganz ruhig bist, kannst du an die eigene Rettung und an die Rettung anderer gehen.

Bur eigenen Rettung merke dir: Immer sofort auf den Ruden legen und mit den Beinen treten, da in dieser Lage die Atmung am schnellsten wieder gleichmäßig wird.

Jur Nettung an der er mußt du Nettungsgriffe beherrschen, um die Verunglückte an Land zu bringen und, wenn sie sich festklammert, dich aus ihrem Griff zu befreien.

Die Rettungsgriffe können nicht einfach genug sein, denn du mußt wissen, daß selbst für den geübten Schwimmer die Rettung Ertrinkender mit Gefahr verbunden ist. Darum übe die Rettungsgriffe und das Rettungsschwimmen, damit du sie völlig beherrschst.

Wichtig bei Bilfeleiftungen ift:

Versuche zuerst das ertrinkende Mädel durch Zuwerfen von Rettungsgürteln, Hinhalten von Stangen oder ähnlichen Begenständen ans Ufer zu bringen.

Gelingt dir das nicht, so achte darauf, daß du möglichst wenig Kleidungsstücke anhast. Dor allem keine Schuhe. Du mußt beweglich sein!

Schwimme immer von hinten an die Ertrinkende heran. Schlägt diese um sich, so versuche sie durch Zuruf zu beruhigen. Beruhigt sie sich nicht, dann warte, bis sie durch das Wasserpschucken ermüdet und dann greif zu.

Achte darauf, daß du beim Rettungsschwimmen selbst nicht zuviel Wasser schluckst. Nase und Mund aus dem Wasser.

Sicheres Schwimmen und Springen ist die Grundbedingung für das Nettungsschwimmen. Neben dem Brustschwimmen ist das Rückenschwimmen Doraussetzung. Es ist Voraussetzung für die Beherrschung des Rettungsschwimmens.

## Das Rudenschwimmen

Beim Rückenschwimmen unterscheiden wir das Gleich = schlagschwimmen und das Rückenstraulschwim = men! Jum Rettungsschwimmen gehört das Rückensleichschlagsschwimmen, d. h. Rückenschwimmen mit Grätschstoß der Beine, gleichzeitigem Rückschwung der Arme und Durchzug beider Arme. Der Körper liegt gestreckt im Wasser, und es ist besonders darauf zu achten, daß der Kopf auf die Brust geneigt und nicht in

den Nachen genommen wird. Es darf keine Hohlfreuzlage entstehen, ebenso darf die Schwimmerin auch nicht im Wasser "sigen".

#### Dorübung

Die Mädel stoßen sich von dem Bedenrand ab und lassen sich in der Rückenlage auf dem Wasser treiben. Dann werden gleichzeitig beim Abstoß die Arme über den Kopf geschwungen über dem Kopf ins Wasser eingesetzt und seitlich durchgezogen bis an den Körper.

## Die Bewegungen der Beine und Urme

Die Beinbewegung ist die gleiche wie beim Brustschwimmen. Die Beine werden langlam mit geöffneten Knien angezogen. Die Unterschenkel werden nach außen geschwungen und die gesgrätschten Beine dann kräftig zusammengeschlagen. Die Beinbewegung wird in der Rückenlage geübt, wobei die Hände seitlich am Körper paddeln.

Die Arme werden in Schulterbreite über dem Kopf eingetaucht und ziehen fraftig zu den Oberschenkeln. Rach dem Durchzug gleiten die Hande über die Oberschenkel und werden gefaßt. Dann werden die Arme gestreckt über den Kopf geschwungen, und zwar sind die Hande dabei zusammen. Aber dem Kopf werden sie geöffnet und setzen wieder in Schulterbreite ins Wasser ein.

Die Zusammenarbeit von Bein- und Armübungen sieht folgendermaßen aus:

- 1. 2m Ende des Durchzuges der Arme, wenn die Arme über die Oberschenkel gleiten, werden die Beine angezogen.
- 2. Die Arme werden über den Kopf geschwungen, die Untersschenkel werden zur Seite gestreckt und mit dem Jusammen= schlagen der Beine werden gleichzeitig die Arme durch das Wasser gezogen.

In der Stredlage tritt eine Gleitpaufe ein.

#### Die Atmung

Sie ergibt sich aus den Schwimmbewegungen. Wenn die Arme zurückgeschwungen werden, wird der Brustkorb gedehnt und es wird eingeatmitet. Beim Durchziehen der Arme verengt sich der Brustkasten, und es wird ausgeatmet. Auch hier gilt die Regel, durch den weitgeöffneten Mund einzuatmen.

## Transportschwimmen

Wenn ein Schwimmer im Wasser ermüdet oder etwa durch einen Krampf verhindert ist weiterzuschwimmen, so ist es unsere Aufgabe, ihm zu helsen und ihn durch Transportschwimmen ans Ufer zu bringen.

- 1. Der Helfer muß ruhig an den Ermüdeten heranschwimmen, der Ermüdete stützt sich dann leicht auf die Schultern des Helfens den. Der Helfende schwimmt in Brustlage und schiebt den Ermatteten, der auf dem Rücken liegt, vor sich her.
- 2. Der Helfer bietet dem Ermüdeten wieder seine Schultern zum Daraufftuten (aber von hinten), schwimmt in Bruftlage und zieht den Ermüdeten hinter sich her.



3. Zwei sichere Schwimmer schwimmen (Brustschwimmen) hintereinander ungefähr im Abstand einer Körperlänge. Der Er-müdete legt dann die Hände auf die Schultern des Vordersmannes und die Füße auf die Schultern des hinteren Schwimsmers.

Das Transportschwimmen ist fein eigentlicher Rettungsgriff. Es wird nur angewendet, wenn ein Schwimmkundiger vorübergehender Hilfe bedarf.

#### Das Tauchen

Schon die Wassergewöhnungsübungen haben dazu geführt, daß die Mädel, ohne Ungst zu haben, mit dem Kopf unter Wasser tauchen, daß sie gesernt haben, die Augen unter Wasser aufzumachen und kleinere Begenstände vom Grund zu holen. Auch Wassertreten müssen sie können.

All das ist Voraussetzung für das Tauchen und muß immer wieder geübt, wiederholt und erweitert werden. Die Mädel mussen unter Wasser schwimmen können.

Es ist schwer unter die Wasseroberfläche zu kommen, denn der mit Luft gefüllte Körper hat einen sehr großen Auftrieb. Die größte Tiefe wird durch den Kopfsprung erreicht, dann wird unter Wasser weitergeschwommen. Je tiefer man schwimmt, desto leichter ist es.

#### Das Stredentauchen

Die Schwimmbewegungen sind genau wie beim Brustschwimmen, nur mit dem Unterschied, daß die Arme nicht nur bis zur Seithalte geführt, sondern seitlich ganz an den Körper herangelegt werden. Der Kopf dient als Steuer und wird auf die Brust gelegt.



#### Das Tieftauchen

Es geschieht am besten aus dem Kopfsprung. Aber auch aus der Schwimmlage muß es gehen. Da, wo man den Begenstand

sieht oder vermutet, wird erst hingeschwommen, Wasser getreten, dann wird der Oberkörper aus dem Wasser gerissen und mit einer ruchaften Bewegung der Kopf unter Wasser genommen; dann wird senkrecht in die Tiefe geschwommen. Der Kopf wird dabei nicht in den Nacken genommen, sondern muß immer nach unten gerichtet sein. Dann wird der Gegenstand heraufgeholt. Das Erstaunliche ist, daß die Gegenstände im Wasser viel weniger wiegen, so daß auch schwerze Gegenstände heraufgeholt werden können.

Beim Tauchen wird nur gewöhnlich eingeatmet, also kein Vollpumpen mit Luft! Jedes übermäßige Einatmen gibt einen unnötigen Auftrieb. Dor dem Tauchen wird ein paarmal tüchtig durchgeatmet und erst bei völlig ruhiger Atmung ins Wasser gesprungen.

## Rettungsgriffe

Ropfgriff

Erfasse den Kopf des ertrinkenden Mädels. Die Finger liegen längs des Unterkiefers, die Daumen am Ohr, der Daumenballen schützt das Ohr. Der Kopf wird stark in den Nacken gedrückt, daß Mund und Nase frei sind. So 3 i e h st du das Mädel in der Rückenlage, selbst in Rückenlage schwimmend, hinter dir her.



#### Uchfelgriff

In der Rudenlage faßt du die Ertrinkende mit beiden Handen in oder vor die Achselhöhlen und bringst sie wieder, selbst in Rudenlage, zum Ufer.

Achte darauf, daß bei den Griffen deine Arme leicht angebeugt sind, aber trotz allem fest zugreifen.



#### Armgriff

Du wendest ihn an, wenn du schlecht rudwärts schwimmen kannst. Du faßt dann die Ertrinkende mit der einen Hand am Oberarm unter dem anderen Urm hindurch, ziehst sie eng an dich heran und schwimmst in Seitlage.

Bei allen Griffen beobachte die Gerettete immer start, denn es ift gut möglich, daß fie sich wehrt.



Um dich bei besonderer Gefahr zu fichern, wendest du dann den Fesselgriff an.

#### Seffelgriff: Oberarmgriff

Du faßt die Ertrinkende, legst sie auf den Rücken, schiebst seinen linken bzw. rechten Urm durch die Achselhöhle der linken bzw. rechten Schulter der Ertrinkenden und greifst mit deiner Hand fest das auf ihrem Rücken liegende Handgelenk des dir abgekehrten Armes. Auf diese Weise ist die Ertrinkende gefesselt und ihr an deinem Körper liegender Arm eingeklemmt. Du schwimmst wieder in Seitlage.



#### Befreiungegriffe

Belingt es der Ertrinkenden dann doch, sich zu befreien und sich an dich zu klammern, so seid ihr beide in Gefahr. Du mußt dich unbedingt frei machen, ohne Rücksicht auf das Mädel. Je nachdem wie du umklammert wirst, wendest du die Befreiungssciffe an. Wichtig ist, daß du tauchen kannst.

1. Wirft du an den handgelenten festgehalten, so befreie dich



durch plotisches Losreißen mit gleichzeitiger Drehung der Handgelente der Ertrinkenden nach deren Daumenseite zu.

2. Hat die Ertrinkende über deine Arme gegriffen, so sperre die Arme auseinander und frieche nach unten durch.



3. Wirst du umklammert und hast noch einen Arm frei, so stemme den Handballen gegen das Kinn der Ertrinfenden und drücke fräftig ihren Kopf in den Nacken und damit unter Wasser. Unterstütze das, indem du den anderen Arm, wenn er frei ist, in ihren Rücken legst und das Kreuz einbiegst. Läßt sie nun noch nicht los, so mußt du sie mit einem Stoß des Knies in den Leib dazu zwingen.



- 4. Ist dein Körper von hinten umklammert, so faßt du je einen Daumen, biegst die Daumen um, so daß sich die Umklammerung lösen muß und schlägst mit dem Kopf nach hinten auf ihren Kopf, um sie zu betäuben.
- 5. Bei leichten Amklammerungen befreist du dich durch Hochstemmen des Armes der Verunglückten und durch Tauchen und durch Umdrehen der Arme.
- 6. Bei Amklammerung der Beine mußt du die Ertrinkende abtreten und ihren Kopf mit beiden Handen umdrehen.

Ist die Ertrinkende schon untergegangen, mußt du ihr sofor nachtauchen.

#### Wiederbelebungsmethoden

Saft du die Berungludte an Land gebracht und ift fie bewußtlos, fo entferne zuerft alle beengenden Aleidungsftude, reinige Mund und Nafe. Schicke jemanden gum Urgt und beginne fofort mit Wiederbelebungsverfuchen.

Zuerst muß möglichst das Wasser aus Mund, Nase und Lunge laufen. Du legft das Madel mit der Bruftseite über dein Anie, Oberkörper nach unten, und hilfft durch leichtes Schlagen



auf den Ruden nach. Dann legft du bas Madel mit dem Bauch auf den Boden, Kopf gur Geite gedreht, daß die Luft in Mund und Nafe tann. Die Zunge muß lofe vorn liegen.

nun beginne mit der funftlichen Utmung.

Nach der Schaferschen Methode fniest du neben, bei Schmalgebauten Madeln über dem Madel, legft beide Sande,



Daumen abgelpreigt, an die unteren Rippen und drudft mit Silfe deines Rorpergewichtes die unteren Rippenpartien langfam aber fest zusammen. Das Wasser wird aus dem Korper berausgepreßt. Dann läßt du rudartig los, wodurch durch die Dehnung des Bruftforbes Luft in die Lunge eingesogen wird. Das machst du im Catt etwa nach deiner eignen Atmung regelmäßig, bis ihre Atmung wieder einsetzt (etwa 16mal in der Minute). Du darfft nicht ermuden, oft dauert es Stunden, bis das Madel wieder gu Bewußtsein fommt. Außerdem mußt du fofort wieder einseten, wenn die Altmung wieder aufhort. Auf jeden gall mußt du arbeiten bis der Urgt kommt. Dann haft du dich nach seinen Un= weisungen zu richten.

#### Aufbau einer Schwimmftunde

für den Aufbau einer Schwimmftunde gilt dasselbe wie für den Aufbau feder anderen Sportstunde Sie darf nicht mit zu großer Leiftung beginnen, fondern muß den Korper erft lodern und erwarmen. Unftrengende Abungen muffen mit leich= teren wechleln, und die Stunde muß mit einem froblichen, alle gufammenfaffenden Spiel aufhoren.

Beim Schwimmen ift es für die Sportwartin fdwer, fich durchgufeken, einmal ftimmlich und gum anderen ordnungemäßig! Es ift daber gut, erft ein paar Minuten freien Abungsbetrieb gu machen, d. h. die Madel erft die aufgespeicherte Freude auf die Schwimmftunde im Waffer auswirken gu laffen und fie danach ordentlich zusammengufaffen. In jeder Stunde muffen ale Stoffgebiete berudfichtigt merden: Schwimmen, Tauchen und Springen.

Niemals darf die Schwimmstunde zu lehrmäßig fein, fondern fie muß neben ernfthafter Urbeit frifd, und frohlich fein. Schwim= men muß immer Freude fein. Niemals darf es beim Odwimmen gelangweilt herumftehende oder frierende Madel mit blauen Lippen geben. Natürlich tann die Sportwartin nicht immer felbft mit ine Waller geben. aber ab und zu muß fie mitten unter ihren Madeln im Waller fein, muß erflaren, felbst vormachen und mit den Madeln fpielen.

## Das Schwimmen in unserem Leistungsabzeichen

Im Leiftungsabzeichen in Bronze wird verlangt:

200 m Schwimmen in beliebiger Zeit oder 15 Minuten Dauer- schwimmen,

Sprung vom 3 m=Brett.

Grundsatlich muß darauf geachtet werden, daß die 200 m in sauberem Stil geschwommen werden, und daß die Schwimmende ein durchaus sicheres Berhalten im Wasser zeigt.

Der Start zum 200 m-Schwimmen muß möglichst durch Startsprung erfolgen, zumindest aber durch einen Kopf- oder Fußsprung, und zwar nach dem Kommando: "Achtung - los!"

Zwischen "Achtung" - und - "los!" sind 2 Sekunden Pause. Die füße dürfen Startblock oder Beckenrand nicht vor dem Komniando "los!" verlassen haben.

Bei der Wende muß unbedingt beachtet werden, daß die Wand mit bei den Handen berührt wird, ebenjo beim Ziel.

Der Sprung vom 3 m=Brett soll kein Kunstsprung sein, soll aber ordentlich ausgeführt werden. Es muß daraus zu ersehen sein, daß unsere Mädel mit Mut und Schneid vom hohen Brett springen, so daß man es ihnen glaubt, daß sie im Ernstsfall auch fähig sind, von einer Brücke, einem Fahrzeug oder Bollwerk hineinzuspringen, wenn es gilt, das Leben eines anderen Menschen zu retten.

Beim Leist ung sabzeichen in Gilber wird der Reichsschwimmschein I verlangt.

#### Bedingungen:

15 Minuten ununterbrochenes Schwimmen in stehendem oder fließendem Bemaffer. Die Schwimmart ist beliebig.

Der Start muß mit Startfprung erfolgen.

# Bedingungen für den Grundschein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft

- 1. 15 Minuten Schwimmen in stehendem oder 600 m in fließendem Wasser, davon 5 Minuten oder 200 m in der Rückenlage ohne Gebrauch der Arme.
- 2. 50 m Schwimmen in Rleidern ohne Schuhe.
- 3. Austleiden im Waffer (Schwimmlage oder Waffertreten).
- 4. 15 m Stredentauchen mit Ropffprung aus 1-2 m Sohe.
- 5. Zweimal 2-3 m tief tauchen von der Wasseroberfläche aus und Heraufholen eines ungefähr 5 Pfund schweren Gegenstandes.
- 6. Kenntnis der Rettungs= und Befreiungegriffe an Land.
- 7. 20 m Retten, Achfel- und Ropfgriff.
- 8. Erklarung und Anwendung der Wiederbelebung nach Schafer.

## Leiftungsabzeichen

## Leiftungsabzeichen in Bronze

#### Sinn des Leiftungsabzeichen

Der BDM. hat die Aufgabe, die gesamte weibliche Jugend Deutschlands nicht nur weltanschaulich, sondern auch körperlich zu erziehen. Leibesübungen zu treiben, ist die Pflicht besonders unserer Gemeinschaft, die sich der Zukunft verantwortlich fühlt.

Der Wert des BDM. für das deutsche Bolt hangt nicht zuletzt von dem Ernst ab, mit dem die Madel im BDM. ihre körperliche Ausbildung betreiben.

## Bestimmungen für das Leistungsabzeichen in Bronze

1. Jedes BOM.=Madel ist verpflichtet, das Leistungsbuch zu erwerben.

Dadurch wird sedem Mädel, das dem BDM. angehört, eine Aufgabe gestellt, die es erfüllen soll.

- 2. Die Untersuchung für den Gesundheitspaß soll durch den zusständigen Hausarzt erfolgen, soweit er beim Amt für Volkosgelundheit zugelassen ist. Der Gesundheitspaß ist ordnungsgemäß geführt, wenn das Mädel am Gesundheitsappell teilgenommen hat, andernfalls verliert er seine Gültigkeit.
  - 3. Das Leiftungebuch muß enthalten:
    - a) Lichtbild
    - b) Eigenhandige Unterfdrift der Bewerberin
    - c) Stempel der guftandigen Madelgruppe
    - d) Unterfdrift der führerin der Madelgruppe
    - e) Gegenzeichnung der Abteilungsleiterin für Leibeserziehung
    - f) Ordnungogemäß geführten Gesundheitspaß.

4. Die praktischen Prüfungen (I und II) werden von den Sportwartinnen der Obergaue und Untergaue abgenommen. Bei der Abnahme der Prüfung muß eine zweite Sportwartin oder Führerin als Zeugin zugegen sein.

Abnahmeberechtigt find außerdem:

- a) die Sportwartinnen der BDM.-Führerinnenschulen und die Mädel, die eine Sührerinnenschule besucht und dort die Abnahmeberechtigung für die praftischen Abungen erworben haben,
- b) Curn- und Sportlehrerinnen, sofern sie die Abnahmeberechtigung für das Deutsche Turn- und Sportabzeichen besitzen und dem BDM. angehören.
- 5. Samtliche Abnahmeberechtigten muffen von der Reichsjugendführung, Umt für Leibesübungen, bestätigt sein.
- 6. In der Spalte "Leistung" ist von der Abnahmeberechtigten die erzielte Leistungshöhe einzutragen, mit Ausnahme der Prüsfungen in Wanderkunde, Sprung vom 3 maBrett und Erste Hilfe bei Linglücksfällen, bei denen die Spalte "Leistung" mit "bestanden" auszufüllen ist.
- 7. Das Ergebnis der Prüfungen ist von der betreffenden Sportwartin in das Buch einzutragen und durch ihre eigenhändige Unterschrift sowie durch die Unterschrift der Zeugin zu beglaubigen.
- 8. Außer den vorgeschriebenen Bedingungen können besondere Leistungen der Bewerberin im Dienste des BDM. von der Abnahmeberechtigten in das Leistungsbuch eingetragen werden.
- 9. Die Teilnahme an Lehrgängen ist in dem Leistungsbuch zu vermerken. Unter "Beurteilung" ist anzugeben, ob der Lehrgang "mit Erfolg" oder "ohne Erfolg" besucht wurde.
- 10. Als Anerkennung für die Leistungen verleiht der Reiches jugendführer das BDM.-Leistungsabzeichen in Bronze.

## Borgefdriebene Leiftungen

I. Leibesübungen

75 m-Lauf 13 Gefunden

Hochsprung 1 m

Weitsprung 3,25 m

Schlagballweitwerfen (80 g) 25 m

Rugelftoßen (4 kg) 5,80 m

25 km-Wandern ohne Gepad' 6 Stunden

200 m-Schwimmen in beliebiger Zeit, in stehendem Wasser oder hin und zurud in fließendem Wasser. Hat das Gewässer zum Stromauswärtsschwimmen zu starke Strömung, so kann eine Zeit von 15 Minuten ununterbrochen geschwommen werden. Ein beliebiger Sprung vom 3 m-Brett oder (s. Bestimmung 1)

Radfahren, 15 km in 60 Minuten.

II. Wanderfunde

Zielwandern nach der Karte, mindestens 3 km. (Maßstab' 1:25 000).

- III. Aurgichulung über Erfte Rilfe und Gefundheitefüh= rung:
  - 4 doppelftundiger Rurfue.

## Ausführungsbestimmungen

- 1. Die Prüfung im Schwimmen braucht dort nicht abgelegt zu werden, wo im Umfreis von 6 km keine Schwimmgelegenheit ist. Die abnahmeberechtigte Sportwartin oder Führerin muß in dem Leistungsbuch unter "Schwimmen" bestätigen, daß keine Schwimmgelegenheit besteht. Hierfür muß das Mädel auf ebener Strecke in 60 Min. 15 km Radfahren.
- 2. Bei der Zielwanderung hat das Mädel einen auf der Karte (Maßstab 1:25 000) genau bezeichneten Punkt auf dem vorgeschriebenen Wege, Mindestentfernung 3 km, zu erreichen. Vorzaussetzung hierfür ist genaue Kenntnis im Kartenlesen.

3. Die Ausbildung in Erste Hilfe und Gesundheitsführung wird von BDM.=Arztinnen (H3.=Arzten) oder Gesundheitsdienst-Mädelführerinnen durchgeführt. Die Abnahmeberechtigung für die Prüfung hat immer nur die zuständige BDM.-Arztin (H3.-Arztin).

## Leiftungsabzeichen in Gilber

## Sinn des Leistungsabzeichen

Das Zeitalter Adolf Hitlers stellt auch an euch seine Forderungen. In der großen Gemeinschaft unserer Jugend dient ihr unserem Volk auf eure Weise und in eurer Art. So dürft ihr stolz darauf sein, daß es auch eure Kraft ist, die das neue Deutschsland trägt, und auch euer Blaube, der uns eint. Es kommt auf sede von euch an.

Ansporn zu noch größerem Einsatz soll euch dieses Leistungsbuch III sein und helfen, dem deutschen Bolke gesunde, weltanschaulich zuverlässige und einsatzsähige Mädel zu geben.

## Bestimmungen fur das Leistungsabzeichen in Gilber

Madel und führerinnen, die im Besitz des BDM.=Leistungsabzeichens in Bronze sind, können das BDM.-Leistungsabzeichen in Silber erwerben.

Die Bewerberin muß das 16. Lebensfahr vollendet haben.

Das Leistungsabzeichen in Silber kann nur dann erworben werden, wenn der vorschriftsmäßig geführte Gesundheitspaß mit dem Befund "tauglich" vorliegt und im Leistungsbuch III bestätigt ist.

Das Ergebnis der sportlichen Prüfungen ist von der Abnahmeberechtigten auf dem Leistungsbogen einzutragen und durch ihre und die Unterschrift einer Zeugin zu beglaubigen.

Samtliche sportlichen Prüfungen mussen, von der ersten abgelegten Prüfung an gerechnet, innerhalb eines Jahres erfüllt sein. Die Teilnahme an einem Lager oder einer Broffahrt wird von der Lager- oder Sahrtenführerin und der Einheitsführerin dem Leiftungsbogen bescheinigt.

Die Teilnahme an einem Lehrgang einer Obergauschule wird von der Schulführerin auf dem Leistungsbogen eingetragen.

Die Teilnahme an einem Lehrgang für den praktischen Einsatz wird von der Lehrgangsleitung und der Einheitsführerin auf dem Leistungsbogen bescheinigt.

Der Luftschutzlehrgang ist nach Vorlage der vom Reichsluftschutzbund ausgestellten Teilnahmebestätigung durch die Einheitsführerin auf dem Leistungsbogen zu bestätigen.

Fahrten, Lager und Lehrgange, die im Vorjahre mitgemacht wurden, können in Unrechnung gebracht werden.

## Vorgeschriebene Ceiftungen

I. Leibesübungen

75 m=Lauf 12,5 Sekunden Weitsprung 3,50 m Schleuderballwurf 25 m oder Kugelstoßen (4 kg) 6,50 m Erwerb des Reichsschwimmscheines I.

II. Sahrt und Lager

Teilnahme an einem Freizeitlager oder einem Sportlager oder einer Großfahrt oder einem Lehrgang einer Führerinnenschule.

#### III. Prattischer Einfat

Gefundheitsdienft:

- a) Brundausbildung gum Besundheitsdienstmadel
- b) Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsdienst im BDM.=Werk "Glaube und Schönheit".

#### Luftschutz

- a) Grundausbildung im Selbstschutz mit anschließender Sachaus bildung (Laienhelferin, Hausfeuerwehr, Melder, Luftschutzwart)
- b) Arbeitsgemeinschaft "Luftschutz" im BDM.=Wert" "Glaube und Schönheit"
- c) Einsatz beim Sicherheits- und Hilfsdienst. Die Bewerberin mählisch einen Lehrgang der unter III angegebenen Gebiete aus. Die Ableistung des Lehrgangs für den praktischen Einsatz bei den Kührerinnen vom Dienstrang einer Untergauführerin an erlassen.

#### IV. Weltanichauliche Schulung

- 1. Nenne die nationalen Feiertage des deutschen Volkes und sprich über ihre Bedeutung.
- 2. Was weißt du über Bedeutung der Ahnentafel und der Sippentafel?
- 3. Welche Maßnahmen hat der nationalsozialistische Staar zur Gesund- und Reinerhaltung des deutschen Blutes getroffen:
- 4. Wie zeigt sich das Aufbauwerk des Führers in deinem Heimatgan?
- 5. Was weißt du über das politische Berhältnis des Deutschen Reiches zu anderen Staaten? In welchem Staate leben Volks-deutsche?

Die vorgeschriebenen Leistungen auf dem Gebiet der weltanschaulichen Schulung werden den Führerinnen vom Dienstrang einer Mädel- bzw. IM.-Gruppenführerin erlassen.

## Ausführungsbestimmungen

#### I. Leibesübungen

Die Prüfungen werden nach den Richtlinsen des Amtes für Leibesübungen der Reichsjugendführung vorgenommen.

#### Schleuderball

Das Bewicht des Schleuderballes beträgt 1 kg, die Länge der Schlaufe 28 cm. Geworfen wird mit oder ohne Anlauf (die Länge des Anlaufes ist beliebig) von einer 2-3 m langen Ab-

wurflinie. Gemessen wird von der Auftreffstelle in senkrechter Richtung dis zur Abwurflinie. Abertreten liegt vor, wenn die Teilnehmerin nach dem Wurf den Erdboden senseits der Abwurflinie mit irgendesnem Körperteil berührt. Wann der Ball auftrifft, ist für die Feststellung des Abertretens gleichgültig. Die Entscheidung, ob eine Teilnehmerin übergetreten ist oder nicht, trifft allein die Kampfrichterin, die an der Abwurflinie steht. Jede Teilnehmerin hat drei Würfe, von denen der beste gewertet wird.

## Reicheschwimmschein

Die Bewerberin muß den Reichsschwimmschein erwerben, d. h. eine Viertelstunde ununterbrochen schwimmen. Diese Schwimmprüfung kann in stehendem oder fließendem Wasser absgelegt werden. Die Schwimmart (Brust-, Rückenschwimmen usw.) ist beliebig. Der Start muß mit Startsprung erfolgen. Das Startkommando lautet: "Auf die Plätze – los!"

#### II. Sahrt und Lager

Auf der Fahrt oder im Lager soll das Mädel beweisen, daß es sich in die Gemeinschaft einfügen kann. Es soll an einer Groß-fahrt oder einem Lager teilnehmen, wo es gemäß seiner Anlagen und Fähigkeiten auf eine Führerinnenarbeit im BDM. vorbereitet werden soll.

### III. Praftifder Einfat

In den Lehrgängen Gesundheitsdienst, Luftschutz oder Sicherheitsdienst soll das Mädel nicht nur für sich selbst ausgebildet werden, sondern beweisen, daß es auch auf einem dieser Gebiete sederzeit einsatzbereit ist.

## IV. Weltanichauliche Schulung

Die weltanschauliche Prüfung soll nicht in einem schulmäßigen Abfragen der Themen erfolgen, vielmehr soll die Abnahme-berechtigte in Form einer Aussprache mit den Mädeln feststellen, ob die Mädel rege mitarbeiten und ihr Wissen und Können und damit ihre Aufgeschlossenheit für die lebenswichtigen Fragen unseres Volkes unter Beweis stellen können.

## Wie erwerbe ich das BDM.=Leistungsabzeichen?

- 1. Sofern ich nicht im Besitze eines Gesundheitspasses bin, gehe ich zur BDM.-Arztin und lasse mich untersuchen. Das Antersuchungsergebnis, ob tauglich oder nicht, wird von der Arztin in das Leistungsbuch eingetragen.
- 2. Ich melde mich bei meiner zuständigen Sportwartin. Diese setzt mit der Stellenleiterin L. oder einer Abnahmeberechtigten einen Tag an, an dem die einzelnen sportlichen Leistungen abgenommen werden.
- 3. Gleichzeitig bewerbe ich mich zur Teilnahme an einem Erfte Silfe= umd Gefundheitspflegelehrgang.
- 4. Ich selbst bin dafür verantwortlich, wenn ich innerhalb eines Jahres die verlangten Bedingungen nicht erfüllt habe und somit das Leistungsbuch verfällt.

#### Wer ift abnahmeberechtigt?

Abnahmeberechtigt sind zunächst alle Abteilungsleiterinnen und Stellenleiterinnen L. und Schulsportwartinnen, sofern sie selbst im Besitz des Leistungsabzeichens sind und einen Abnahme-berechtigungsausweis der Reichsjugendführung haben.

Ferner Turn= und Sportlehrerinnen, welche im BDM. mitarbeiten, das Leistungsabzeichen und die Abnahmeberechtigung besitzen.

Außerdem können aber auch bewährte Sportwartinnen oder Führerinnen, die bereits an einem Lehrgang teilgenommen haben und als gut beurteilt wurden, die Abnahmebercchtigung er-werben, wenn sie selbst das Leistungsabzeichen haben.

## Wie erwerbe ich die Abnahmeberechtigung des BDM.=Leistungsabzeichens?

Um die Abnahmeberechtigung für das BDM.-Leistungsabzeichen zu erhalten, fordert man auf dem Dienstweg bei der Abteilungsleiterin L. einen Antrageschein an und schickt diesen Antrag ausgefüllt auf dem Dienstweg - über die Abteilungsleisterin L. - an die Reichsjugendführung. Die Reichsjugendführung stellt nach Aberprüfung dieses Antrages einen Abnahmeberechtigungs-Ausweis aus, den die Antragstellerin wieder auf dem Dienstweg zugeschickt bekommt.

#### Wie erwerbe ich die Abnahmeberechtigung für das Reichssportabzeichen?

Wie zur Erlangung der Abnahmeberechtigung des BDM.= Leistungsabzeichens fordert man einen vorgeschriebenen Antrags= schein bei der Abteilungsleiterin L. an und schieft diesen ausgefüllt auf dem Dienstweg an sie zurück. Die Abteilungsleiterin L. schieft den Antrag wiederum an die Reichsjugendführung, die den Antrag überprüft und zur Ausstellung des Abnahmeberechtigungs=Ausweises an das Reichssportamt weiterleitet. Auf dem Dienstweg erhält dann die Antragstellerin die Abnahmeberechtigung für das Reichssportabzeichen zugestellt.

## Die Fahrt

Unsere Zeimat ist Großdeutschland, nicht mehr irgendein winziges "Ländle", sondern das große, schöne, vielgestaltige Land, das von der See bis zu den Bergen reicht und dessen Stämme bei aller Verschiedenheit doch die eine gemeinsame Bindung haben, daß sie alle Deutsche sind. Wir wollen und müssen dieses Land bis in all seine Tiesen kennen, denn unsere Lebensaufgabe heißt ja auch "Großdeutschland". Deshalb gehen wir auf Fahrt. Die Fahrt darf auf keinen Fall Sonderrecht der begüterten Jugend sein, und es ist eine unserer dankbarsten Aufgaben, immer wieder neue Wege zu finden, um tatsächlich alle herauszubringen. Gerade die jungen Menschen, denen die Eltern keine Sommerreise bieten können, werden die Fahrt am tiefsten erleben.

Ein Grundsatz steht sest: Macht mit keiner Gruppe Großfahrten, die nicht schon Wochenend- oder andere Kurzsahrten
hinter sich hat. Wir reden nicht umsonst von "Fahrtentechnik".
Durch Kleinigkeiten, die vermieden werden könnten, kann euch
die ganze Fahrt verdorben werden. Ihr verpufft eure Kraft
an nutslosen Dingen, und das, was euch zum großen Erlebnis
werden sollte, wird zur großen Enttäuschung.

#### Tages- und Wochenendfahrt

Jum BDM.=Dienst gehört, daß im Sommer in sedem Monat eine Tages= oder eine Wochenendfahrt gemacht wird. Es ist selbstverständlich, daß wir dazu in Diensteleidung antreten. Obst und die fertigen Butterbrote gehören in den Brotbeutel. Paßt aber auf, daß die Mädel, besonders die neuen, nicht die unmögslichsten Dinge mit eingepackt bekommen; auf Pudding, Kartosselslalat, Kuchen und Bonbons kann man für die paar Stunden gut verzichten, und man vermeidet außerdem, daß sie sich im Brotsbeutel auf irgendeine schmierige Weise selbständig machen.

#### Beit und Leiftung

Die Tagesfahrt soll zeitig begonnen werden, und ebenso muffen die Madel rechtzeitig wieder zu Sause sein.

Für Jungmädel genügt eine Tagesleistung von 10 km, für die Größeren von 15 km und auch mit den großen BDM.-Mädeln macht höchstens eine Tagesstrecke von 20 km. Die Fahrt soll eine Erholung sein und euch mehr Erlebnisse übermitteln, als es eine Kilometerfresserei fertigbringt. Die zehn- und elfjährigen Jungmädel dürfen nur allenfalls 4 km in der Stunde marschieren, die älteren  $4^{1}/_{2}$ ; hütet euch auf seden Fall davor, eure Mädel zu überanstrengen. Nach seder Stunde Marsch ist eine Diertelstunde Pause einzulegen, die unbedingt der Erholung dient. Nach der Hälfte der Strecke muß unbedingt eine Ruhezeit von mindestens 2 Stunden eintreten, in der gegessen, geruht und gespielt wird.

#### Durchführung der gahrt

Auch bei der Tagesfahrt muß sich die Führerin vorher genau überlegt haben, was sie draußen machen will. Es liegt nur an euch, ob ihr euch draußen langweilt oder ob die Sahrt noch lange nachher Kraft und Freude zur Arbeit gibt. Dor allem werdet ihr später nie in einem anderen Teil Deutschlands Landschaft, Menschen und Brauchtum kennenlernen, wenn euch die eigene Heimat fremdgeblieben ist!

Kartenlesen schon so weit gelernt haben, daß es euch allen seimabenden schon so weit gelernt haben, daß es euch allen sett nicht mehr schwer fällt, draußen nach der Karte zu wandern. Jedes BOM.=Mädel muß in der Lage sein, seine Gruppe sicher zum Ziel zu führen. Auch in die Geheimnisse des Kursbuches laßt die Jungmädel schon beizeiten eindringen, das werdet ihr oft genug brauchen können!

Bei der Mittagsrast werden die mitgebrachten Schnitten zusammengetan und gemeinsam verzehrt. Anschließend Mittageruhe.

Dergest nie, daß ihr euch bei dem Befiger des Grundftudes,

auf dem ihr rastet, zu Gast ladet. Wer einmal selber erlebt hat, wie mühlam gearbeitet werden muß, ehe ein Stück Land Frucht bringt, sei es ein Feld, eine Wiese oder eine Schonung, der wird Achtung vor dieser Arbeit haben und nichts sinnlos zerstören. Es ist auch ganz selbstverständlich, daß der Platz tadellos sauber verlassen wird, ohne daß Papier, Blechbüchsenreste oder andere schöne Sachen noch die Natur verschandeln! Sauberkeit und Ordnung können auch außerhalb der vier Wände eingehalten werden.

Euer ganzes Benehmen draußen ist sa überhaupt ausschlaggebend dafür, wie der BDM. eingeschätzt wird. Deshalb laßt
auch alle romantischen Besgaben zur Diensteseidung beiseite, sch
denke hier an bunte Kalstücher oder die beliebten geschnitzten
Bergschuhe, all dieser Kram paßt nun einmal nicht zu unserer
Diensteseidung. Auch Turnhose mit Fahrtenbluse und Kalstuch
und Knoten kommen auf keinen Fall in Frage, auch nicht, wenn ihr
bei 30 Grad im Schatten mit den Rädern unterwegs seid! Haltet
euch an die alte erprobte Fahrtenregel: früh raus und die Hauptleistung hinter sich bringen, dann gibt es in der heißen Mittagszeit eine wohlverdiente längere Rast.

Auch die Art, wie wir zu allem Lebendigen stehen, beweist, ob wir nur von Kultur reden oder auch Kultur haben. Sinnsloses Abreißen von Blumen und Zweigen, womöglich schon am frühen Morgen, die dann verdorrt irgendwo unterwegs wegsgeworfen werden, darf es bei unseren Mädeln nicht geben.

#### Matur, Land und Leute

Ihr werdet aber nichts erreichen, wenn ihr immer nur predigt: "Das darfst du nicht und dieses sollst du nicht!" Lernt doch mit euren Mädeln richtig schauen und beobachtet die lebendige Pflanze und das Tier in freier Wildbahn. Nehmt einmal das Wörtchen "warum" als Schlüssel und dringt immer tiefer in die großen Zusammenhänge ein, mit denen sedes Wesen irgendwie in das große Räderwerk "Natur" eingebaut ist.

Warum machft auf diesem Boden Buchenwold und marum leben diefe Blumen nicht auch unter Riefern? Warum muß der Mensch hier Lupinen anpflanzen und irgendwo anders gedeihen Weizen und Ruben? Warum feben die Tiere des Waldes anders aus als die Feld- und Steppentiere? Wie prägt die Landschaft auch den Menschen! Warum bauen die Friesen anders als die Thuringer, und der Alpenbauer anders als der Riefengebirgler? Ihr werdet bei eurem forschen und Suchen immer wieder finden, daß sich die Rette schließt, aus dem "warum" wird das "weil", und ihr bekommt ein leises Ahnen vom Wunder alles Lebendigen. Wir wollen ja gar nicht immer nur das Schone schen; eine Sahrt durch die Notstandsgebiete oder der Blick über die Brenze in noch abgetrenntes deutsches Land oder das Einfühlen in die Gorgen und Mote unserer Bauern auf einem Dorfgemein-Schaftsabend - das find oft Stunden, die fur den Eindrud einer Sahrt bestimmend sind. Dieles, was man vielleicht schon einmal gelesen hat, wird plotilich flar, und fein Unterricht gibt euch solches Erkennen wie die Sahrt. Dann wird das wirklich gum "Erziehungsmittel", wie es oft jest heißt, und das hat doch gar nichts mit oder Pauferei zu tun, sondern ift einfach -Leben!

So sollt ihr auf Fahrt gehen! Wir haben einfach keine Zeit, völlig nuklos herumzubummeln, wir jungen Menschen mussen uns jetzt das Rüstzeug schaffen, mit dem wir später dem Führer helfen dürfen am Aufbau Deutschlands. Dazu gehört, daß wir die Heimat nicht nur äußerlich kennenlernen, sondern daß wir wirklich um sie wissen!

#### Der Leitgebanfe

Sucht euch auch für die Kurzsahrten immer einen Leitgedanken, nach dem ihr alles ausrichtet. Einmal steigt ein zackiges Fahretenspiel, ein anderes Mal habt ihr euch vorher mit den BDM.=Mädeln eines Dorses in Verbindung gesetzt und verlebt mit ihnen den Sonntag gemeinsam, oder ihr macht mit andern Gruppen eine Sternsahrt aus und trefft euch zu einer fröhlichen Festwiese.

Dor allem geht nicht nur bei schönem Wetter auf Fahrt! Gerade im Frühjahr und Herbst gibt es draußen so unendlich viel
zu entdecken, daß man ein paar Regenschauer und den Nebel
gern in Kauf nimmt. Die Hanptsache ist natürlich, daß ihr vernünftig angezogen seid und womöglich einmal die Strümpfe
wechseln könnt, dann brauchen die besorgten Mütter nicht zu
befürchten, daß ihr mit Schnupfen heimkommt. Erzieht eure
Mädel von Infang an dazu, daß die besten und sestesten Sachen
für die Fahrt gerade gut genug sind; an abgelegten Sonntags=
schuhen dürsten sie unterwegs wenig Freude haben!

## Was noch dagu gehört

Auch bei der Kurzsahrt gehören ein Verbandspäcken, Schnellverband, Heftpflaster und etwas Fußpuder mit in den Brotbeutel. Wenn irgend möglich, sollte bei seder Fahrtengruppe auch ein Mädel vom GD. dabei sein. Bei längeren Fahrten ist es Pflicht.

Durch größere Ortschaften gehen wir in Marschkolonne und singen. Außer euerm "Leib= und Magenlied" solltet ihr aber noch über einen festen Bestand von Liedern verfügen, der sich wirklich zum Marschieren eignet und dessen Texte von allen gefonnt werden. Dann kommt ihr abends straff und ordentlich aussehend zu euerm Ausgangspunkt-zurück und sorgt dafür, daß die Mädel auch sofort nach Hause gehen. Die Führerin gibt dann im monatlichen Arbeitsbericht genau die Tagessahrt mit Ziel, Leitgedanken und Teilnehmerzahl an den Untergau weiter.

## Wochenendfahrt mit Abernachtung

Für die Anderthalb-Tagesfahrten muffen wir schon mehr Dorbereitungen treffen, besonders wenn wir mit der Bahn fahren und übernachten wollen.

## Dorbereitungen

In der Hauptwanderzeit meldet euch mindestens 8 Tage vorher in der Jugendherberge an und wartet die Antwort des Herbergsvaters ab. Dom Fahrtenamt bekommt ihr die gelben Unmeldefarten mit Rückantwort, gebt auch gleich eure Derpflegungswünsche mit an, damit die Gerbergseltern vorsorgen können. Diele unserer schönsten Jugendherbergen liegen abseits von den Ortschaften, und daher können die Lebensmittel nicht im letzten Augenblick herangeschafft werden. Wollt ihr selber absochen, dann verteilt die Lebensmittel im Sahrtengepäck so, daß die Schwächsten nicht zu sehr belastet werden, daß aber seder ein Teil zu tragen hat.

Paden von Rudfad und "Affen"

Macht ruhig vor Beginn der ersten größeren Kahrt einmal einen Rucks ach = oder Alffenappell, damit die Mädel es lernen, wie man richtig packt. Die "Aulturbeutel" und Sächen können wir uns auch auf den Winterheimabenden gut selber basteln und haben dann unsere Freude daran, wenn im Sommer alles schön ordentlich ist. Der Affe ist sa leichter zu packen, aber bei Bergsahrten trägt sich doch der Rucksach bester, und die Mädel müssen zum mindesten wissen, wie er ordentlich zusammen-gebaut wird.

Zuunterst und an die Rückwand gehört die Wasche, Trainingsanzug, Schlafanzug, Turnzeug und Schlassach, die andern mehr oder weniger harten Gegenstände, in Alluminiumbüchsen oder Säckhen verpackt, verstaut ihr dann so, daß sie nicht klappern und daß die notwendigsten Gebrauchsgegenstände griffbereit obenauf liegen. Es ist nicht gerade angenehm, wenn man die Taschensampe sucht und muß deswegen das ganze Gepäck auf den Ropf stellen!

Auf jeden Fall muß die Führerin vorher einen genauen Kostenanschlag gemacht haben, der nicht überschritten werden darf. Mit den im Beruf stehenden Mädeln, die vielleicht erst später abkommen können, verabredet ihr einen Treffpunkt.

#### Musmeise

Vor allem besorgt euch beizeiten eure verschiedenen Ausweise. Ihr braucht den Jugendpflegeausweis für die Erlangung der ermäßigten Bahnfahrt, euern HJ.=Ausweis und den Kühreraus-

weis des Reichsverbandes für deutsche Jugendherbergen, bei dem alle Einheiten körperschaftliches Mitglied sind. Besorgt euch auch den Sammelschein nicht erst im letzten Augenblick, wenn der Schalter voller Menschen steht, dann kann euch der Beamte die Ausstellung verweigern. Ihr bekommt viellescht einen kalten Schrecken, wenn ihr hier lest, was man alles so braucht, um endelich auf Fahrt gehen zu können; aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so schlimm.

Der gahrtentag

Wenn ihr abends in die Jugendherberge kommt, dann vergest bitte nicht, das die Herbergseltern auch eure Kameraden sind und behandelt sie höflich und freundlich. Eine schlecht erzogene Gruppe kann den ganzen Betrieb stören und vielen anderen die Freude verderben. Derlebt ihr aber einen wirklich guten Heimabend mit anderen Gruppen aus ganz Deutschland in einer Jugendherberge, dann verspürt ihr einmal ganz besonders start die große Gemeinsamkeit, die uns alle verbindet. Diese junge Ausländer übernachten im Sommer in unseren Jugendherbergen und holen sich auch hier ihre Eindrücke vom deutschen Menschen. Es liegt also viel an uns selber, wie wir draußen beurteilt werden! Da die deutschen Jugendherbergen der gesamten deutschen Jugend gehören, nehmt ihr alles, was ihr zerstört oder verslottern laßt, einfach euern Kameraden weg!

Nach dem 3 a p f en st reich heißt es: Licht aus und Ruhe! Die vielen Geheimnisse, die man noch auf dem Herzen hat, können bestimmt noch bis morgen früh warten, denn andere Mädel, die

mude find, wollen endlich ichlafen.

Im Morgen macht Frühsport, einen kleinen Waldlauf und ein paar Abungen, die die Mädel geschmeidig machen. Blitz-sauber wird die Jugendherberge verlassen, ein frohes Lied den Herbergseltern zum Dank und weiter geht es, se zeitiger, desto besser. Aber wieder soll mindestens die Führerin genau einen Tagesplan vorhaben und nicht ziel= und planlos den Tag verschleudern.

Im übrigen wird der Berlauf so ähnlich sein wie bei der Tagesfahrt.

#### Landfahrt

Landfahrt nennen wir mehrtägige Fahrten in unser eigenes Heimatgebiet. Legt sie schon Anfang des Jahres fest, damit die berufstätigen Mädel ihren Arlaub danach einrichten können. Die Fahrtstrecken legt so, daß die Mädel nach und nach die ganze Heimat richtig kennenlernen.

#### Dorbereitungen

Un Sand der Karte arbeitet die Suhrerin den Sahrtenplan aus, der alles wesentliche enthalten muß: Rosten, Abernachtungen, Wegftreden, Kilometerzahl der Tagesleiftung, Orte, zu denen dringende Delt nachgeschickt werden fann. Durch euer Sahrtenamt fett euch auch mit den guftandigen Stellen über Sührungen und Befichtigungen in Derbindung. Eine bestimmte Gumme Geld für unvorhergesehene fälle darf in teinem Doranichlag fehlen. Stellt dann fest, wieviel Geld die Madel felber aufbringen fonnen. Ein ichwieriger Puntt ift dann immer die Beschaffung eines Sahrttoftenzuschusses. Beim Sammeln zum Reichswerbe- und Opfertag des Reichsverbandes für deutsche Jugendherbergen konnt ihr euch einen Unteil an Wandergutscheinen sichern, vielleicht bringt ein gut durchgeführter Elternabend oder ein Werbefilm etwas ein ufw. Um beften fetzt ihr euch da beigeiten mit dem Untergau in Derbindung und holt euch Rat. Die Madel konnen naturlich auch leichter das Geld zur Sahrt gusammensparen, wenn sie fruh genug darüber Bescheid wiffen.

#### Sahrtausrüftung

Was brauchen wir nun alles für eine Sahrt von mehreren Tagen:

1. Kletterweste und Regenumhang

2. Waschebeutel, flach gearbeitet und der Große des Rud= sades oder des Affen entsprechend

3. Schlaffact und Schlafangug

4. Kulturbeutel (Seife im Seifenbehälter, Kamm, Badeanzug, Zahnbürfte, Zahnpafte)

5. Nahbeutel (Barn, Nadeln, kleine Schere, Knöpfe, Schnurfentel, Sicherheitsnadeln, Bindfaden)

- 6. Schuhbeutel, Turnschuhe
- 7. Schuhputzbeutel
- 8. Berbandstafche
- 9. Brotbeutel
- 10. Beutel für Lebensmittel
- 11. Stiggen-, Notig- oder Schreibheft mit Bleiftift.

Die führerin muß natürlich noch mehr mitnehmen: den Kahrtenplan, die Ausweise, Jugendherbergsverzeichnis, einen "Wanderführer" mit Karte durch die Gegend, sichere Geldbeutel für die Kahrtenkasse, Fahrtenbuch, Notizbuch, Postkarten und Marken, Bleistift, Signalpfeise und Taschenlampe.

Wenn ihr selber abkocht, nehmt auch einen eigenen Hordenpott mit. Wollt ihr noch irgendeine andere Auskunft über die Fahrt, holt sie euch bei der Stellenleiterin W des Untergaues.

#### Sahridurchführung

Da aber auch gerade diese Fahrten bewußt ein Bild eurer Heimat geben sollen, müßt ihr vorher schon mit den Mädeln eine gründliche Schulung durchführen, um wirklich etwas von der Fahrt zu haben. Am besten sest ihr euch mit der Stellenleiterin WS in Verbindung, die euch bei der Auswahl des Schulungsstoffes behilflich ist. Die Fahrt selber muß straff und
ordentlich durchgeführt werden. Disziplin, Sauberkeit und kanteradschaftliche Einsatzbereitschaft sind einsach selbstverständlich.

Ein Tagesbeginn verläuft ungefähr so: 1. Weden, 2. Frühsport, 3. (in der J. H.) Decken ausschütteln, 4. Schuhe putzen, 5. Waschen, 6. Anziehen, Affenpacken, 7. Betten bauen, Jimmer säubern, 8. Flagge hissen, 9. Frühstück, 10. Abrechnung in der J. H., 11. Abmarsch, aber erst, wenn sich die Führerin überzeugt hat, daß alles tadellos verlassen wird.

#### Bepad

Das Gepäck der 10= und 11sährigen darf ein Gewicht von 2 kg nicht überschreiten, das Gepäck der 12-14sährigen darf nicht schwerer sein als 4 kg. Auch hier gelten die Geseize für fede Sahrt: Nach feder Stunde Marsch ift eine Pause einzulegen, bei der sich die Madel richtig erholen konnen usw.

Belten

Für die Jungmädel grundsätzlich verboten. Abernachtungen in Scheunen sind nur von Mitte Mai bis August gestattet, wenn im Bereich der Tagesfahrt keine Jugendherberge zu erreichen ist. Bis 18 Uhr abends müßt ihr euer Abernachtungsziel erreicht haben, damit die Mädel um 21.30 Uhr in den Betten liegen.

Alles Nähere über die Ausweispflicht und Bestimmungen in den Jugendherbergen findet ihr genau im Jugendherbergsver= zeichnis.

Sahrtengenehmigung

- 1. Fahrten mit einer Dauer bis zu 4 Tagen sind nicht anmeldepflichtig, sollen aber hinterher im monatlichen Arbeitsbericht mit angegeben werden.
- 2. Fahrten mit einer Dauer von 5-10 Tagen mussen recht= zeitig (14 Tage vorher) beim zuständigen Untergau angemeldet werden.
- 3. Fahrten mit einer Dauer von mehr als 10 Tagen muffen 4 Wochen vorher auf dem Dienstweg beim Obergau angemeldet werden.

#### Die Großfahrt

Schon im Herbst werden von der Reichssugendführung die Fahrtengebiete für die einzelnen Obergaue im Sommer des kommenden Jahres angegeben, um zu vermeiden, daß einige Teile Deutschlands förmlich überflutet werden. Ihr bekommt sie dann vom Obergau mitgeteilt und könnt euch aussuchen, wohin ihr eure Großfahrt machen wollt. Das Fahrtenamt des Gebietes stellt Sonderzüge zur verbilligten Anfahrt zusammen. Wir können uns auch an KdF.=Züge anhängen, die in die gewünschsten Gegenden rollen. Die ganze Organisation dieser Fahrten liegt bei den Abteilungen W der Gebiete und Obergaue, die euch in

allen Fragen hilfreich zur Seite stehen. Aus lands fahrt en sind nur mit Benehmigung der Reichsfugendführung erlaubt, Brenzlandfahrten meldet ihr beim GU.-Fahrtenamt. Es ist auch ganz klar, daß ihr auf solche Fahrten nur eure allerbesten Mädel schieft.

Auch hier gilt als Grundgesetz, daß keine Sahrt angetreten werden darf, wenn sie nicht geldlich vollkommen sichergestellt ist. Schnorren und Trampen kommt für uns Mädel einfach nicht in Frage!

Berade für die Großfahrt gilt natürlich eine ganz besondere Schulung, sie muß sa der Bipfelpunkt unserer Jahresarbeit sein. Deswegen sollen auch nur solche Mädel mitgehen, die auf den kleinen Jahrten bewiesen haben, daß sie durchhalten und fähig sind, das große Erlebnis zu verarbeiten.

Das Wort des Führers soll über unsern Fahrten stehen: "Kämpfen kann ich nur für das, was ich liebe, lieben nur, was ich achte, und achten nur, was ich mindestens kenne!"

## Sahrtenrecht

Als führerin trägst du die Verantwortung für deine Mädel. Wenn irgend etwas auf fahrt geschieht, dann wird man nicht das einzelne Mädel, sondern eben dich als führerin zur Rechenschaft ziehen. Die solgenden Zeilen sollen euch keineswegs bangemachen, letzten Endes sind es sa Selbstverständlichkeiten, die seder Mensch im Leben wissen muß; da wir aber nun einmal in einer großen Volksgemeinschaft leben und uns einfügen müssen, gelten die Gesetze auch für uns.

In der Stadt

Es fängt schon an mit dem Treffpunkt. Sorgt dafür, daß die Gruppe kein Verkehrshindernis bildet, und wenn ihr geschlossen zum Bahnhof marschiert, dann bleibt hart an der rechten Bordkante und richtet euch genau nach den Verkehrszeichen. Wird ein Unfall durch euch selbst verschuldet, dann

haben die Versicherungen nicht die Verpflichtung zu zahlen. Marschiert ihr in der Dunkelheit, so muß die Marschfolonne vorschriftsmäßig beseuchtet werden, zumindestens müssen die vorsderen und hinteren Flügelleute Lampen tragen, die nach vorn weiß, nach hinten rot leuchten.

#### Muf der Bahn

Auf dem Bahnhof, beim Durchschreiten der Sperre und beim Einsteigen in den Zug muß unbedingt Disziplin gehalten werden. Die Führerin hat vor allem die Ruhe zu bewahren und soll sich möglichst, besonders bei größeren Gruppen, schon vorher einen genauen Einsteigeplan zurechtgelegt haben. Den Anordnungen der Schaffner müßt ihr unbedingt Folge leisten.

Fast in sedem Jahr entstehen bei unseren Fahrtengruppen das durch Unglücksfälle, daß sich die Mädel aus dem Abteilsenster herausbeugen und winken, dann beim Dorbeisahren an Pfosten oder durch enge Brücken teilweise sehr schwere Verletzungen davontragen. In solchen Fällen muß natürlich sofort der Schaffner benachrichtigt und auf der nächsten Haltestelle ein Arzt hinzugezogen werden. Daß die Notbremse kein Spielzeug ist, wird wohl sedes Mädel wissen, aber manchmal, besonders bei langen Bahnfahrten, ist ein Hinweis trotzem nötig.

Um Zielbahnhof angekommen, wird wieder in Ordnung und Disziplin ausgestiegen und in Kette durch die Sperre gegangen.

#### Befege in geld und Wald

Auf unseren Wegen kommen wir gerade an den schönsten Stellen vorbei, an denen Taseln stehen: "Betreten verboten!" Oft sind es Waldwege, die besonders durch ihre Abgeschiedenheit locken, oder vielleicht ein schmaler Wiesenpfad oder eine Schonung . . was es auch sei, gerade hier wird einem die ganze Freude verdorben. Nur zu leicht entschließt sich dann die Bruppe, das Verbot nicht zu beachten, und doch gerade hier auf Entschedungssahrt zu gehen. Werdet ihr dabei erwischt, gibt es eine peinliche Auseinandersetzung, und die Folgen sind bestimmt im Vergleich zu dem wirklichen Genuß den Arger nicht wert ges

wesen. Also beachtet die Tafeln; sie haben auch alle ihren Grund: Wildschutz oder Schutz von Anpflanzungen usw.

Ein weiterer Dunkt, der uns mit den Besetzen in Konflitt bringen tann, ift der, daß eure Madel beim Abreifen oder Berftoren geschütter Pflangen gefaßt werden. Es ist sowieso ein Anding, schon am frühen Morgen große Blumensträuße abzupfluden, die am Abend längst verweltt oder verloren find. Weil feit Jahrzehnten die Großen und die Rleinen fo unvernunftig waren, sinnlos zu zerftoren, mußte der Staat eingreifen und feine Sand Schützend über Pflangen und Tiere halten, damit fie der deutschen Landschaft nicht verlorengeben. Anieholg und das große Schneeglodichen, Turfenbund und Anabentrauter (unfere heimischen Orchideen), Ruhschelle und Leberblumchen, auch die verschiedenen Primelarten, Seidelbaft und die feltenen alpinen Blumen, die auch in unseren Mittelgebirgen machfen, 3. 3. der Engian, und noch mancherlei mehr find durch das Natur = fd, ut gefet gefchutt. Oft findet ihr in den Jugendherbergen bunte Bildtafeln, die euch die seltenen und geschütten Pflangen der Begend deutlich zeigen. Die Berbotstafeln an Schonungen, Geen und Wiesen find durchaus begrundet, denn die Stellen, mo das Wild seine Jungen aufzieht oder wo die Fische laichen oder auch dort, wo Jungwald seinen Weg zum Licht sucht, muffen ihre Ruhe haben. Wer das nicht einfieht, gerftort wertvolles lebendiges Dolksgut, oft ohne es zu ahnen.

#### Dem geuer

Feueranmachen ist überall im Deutschen Reich im Waldgebiet verboten. Auch das Abkochen mit Spirituskochern darf höchstens in einer Entfernung von etwa 100 Metern von der Waldgrenze vorgenommen werden. Ehe ihr weiterzieht, muß jede Feuerstelle natürlich auf das Sorgfältigste gelöscht werden, weil oft nach Stunden oder sogar nach Tagen der Brand wieder aufflackern kann. Wenn ihr in einer Scheune übernachtet, dürft ihr nie ein offenes Licht brennen oder gar Streichhölzer anzunden, dann ist nur die Taschenlampe erlaubt. Auch hat es noch keiner Kuh besonders gut getan, wenn sie Restbestände einer Gruppe, die in

einer Scheune schlief, zu fressen bekommt. Das konnen Haarnadel, Bleistifte, Scheren oder sonstige Gegenstände sein, die in Heu und Stroh leicht verlorengehen.

#### Dom Baden

Im Commer ift felbstverftandlich ein Raftplat mit der Moglichfeit zum Baden der gesuchtefte. Denft auch bier an die alte Regel, die nicht nur von besorgten Canten erfunden murde: nicht erhitt oder mit vollem Magen ins Waffer gehen! Die Suhrerin muß sich unbedingt bei Beginn und Ende des Badens vergewiffern, ob alle beisammen find. Befteht die Möglichkeit einer Befahr, so stellt eine Wache aus, die den Badeplatz unter Beobachtung halt. Kennt ihr die Bodenverhaltniffe der Badeftelle nicht, feid vorsichtig mit Kopffprungen! Wenn irgend möglich foll wenigstens ein Madel der Bruppe den Grundschein fur Lebensrettung besitzen und wissen, wie sie sich zu verhalten hat, wenn fie euch oder anderen bei einem Unfall Silfe bringen muß. Dor Brokfahrten fichert ihr euch am beften dadurch, daß die Eltern fchriftlich die Genehmigung geben, daß die Madel auch außerhalb von Badeanstalten Schwimmen gehen durfen. Gerade hier ift die Derantwortung zu groß.

#### Don Tieren und Pflangen

Findet ihr im Wald ein kleines Reh, so laßt die Finger davon und streichelt es nicht, denn das Muttertier, das sich sicher in der Nähe versteckt hält, nimmt dann das Junge nicht mehr an. Ebenso stört die brütenden Dögel nicht, nehmt keine Eier oder Junge aus den Nestern und habt Achtung vor allem Lebendigen! Haltet Ruhe im Walde, daß die Tiere nicht vergrämt werden, und paßt lieber auf, daß ihr etwas von der Sprache der Natur verstehen lernt.

Das Sammeln von Pilzen und Beeren für euern eigenen Bedarf wird wohl kaum beanstandet werden, aber wenn ihr größere Mengen sammelt, braucht ihr eine Erlaubniskarte von der Försterei. Ebenso, wenn ihr Holz sammelt für Lagerfeuer, Sonnenwendseuer usw.

Seid ihr aber wirklich einmal mit einem Bauern oder förster oder Feldhüter zusammengeraten, so kann bescheidenes Benehmen und eine ruhige Klärung des Streitfalles auch eine versahrene Sachlage wieder in Ordnung bringen. Gerade in so einem Fall ist die Haltung der Fahrtführerin entscheidend für die ganze Gruppe.

Das waren so ein paar Punkte, die uns mit dem Gesetz in Konslikt bringen konnen. Ihr seht aber, daß es sich um Dinge handelt, die seder Mensch von sich aus wissen muß. Der einzelne Fall gewinnt bloß dadurch an Bedeutung, daß es sich meistens um die ganze Bewegung handeln wird und letzten Endes sedes einzelne Mädel unsere ganze Bewegung vertritt. Mit Disziplin, Aberlegung und Verantwortungsbewußtsein wird auch eine sunge Führerin mit ihren Mädeln auf Fahrt gehen können, ohne daß irgendwelche Unannehmlichkeiten entstehen.

## Jahrten- und Kartenkunde

#### Der Maßftab

Die Karte ist das verkleinerte, verebnete und erläuterte Bild eines Teiles der Erdoberfläche. Das Maß dieser Verkleinerung oder Versüngung sindet seinen Ausdruck in den Verhältniszahlen am unteren Kartenrande, z. B. 1:25 000 oder 1:50 000 oder 1:100 000 oder 1:300 000. Sie geben den Maßstab der Streckenverkürzung an. 1:100 000 sagt also, daß sede auf der Karte abgebildete Strecke 1/100 000 der wirklichen ist. Ein Kilometer in der Natur ist demnach auf der Karte der 100 000ste Teil davon, also gleich 1 cm. Auf der nach dem Maßstab 1:25 000 gezeichneten Karte ist 1 cm gleich 25 000 cm, gleich 250 m der Wirklichkeit. Anders gesagt: Ein Kilometer in der Natur entspricht einer Strecke von 4 cm auf der Karte, daher nennt man sie auch die 4 cm=Karte oder nach ihrer Herstellung: das Meßstischblatt. Die 1 cm=Karte beißt die Karte des Deutschen Reiches.

#### Das Lefen der Rarte

Aus der Karte können wir das Gesicht des Geländes ersehen. Gehen wir auf Fahrt, so müssen wir nach Festlegung des Zieles zuerst die Karte so genau studieren, daß wir, ohne dort gewesen zu sein, ein genaues Bild der Wanderstrecke im Kopf haben. Wansdern wir mit der Karte und können wir sie richtig lesen, so dürsen wir getrost einmal mit unsern Mädeln quer durch den Wald gehen. Es ist uns sa sederzeit an Hand der Karte mögslich, unsern Standpunkt sestzustellen. Das Meßtischblatt gibt uns ein sehr genaues Bild des Geländes. Wir benutzen es bei kleisneren Fahrten, bei Fahrtenspielen und um unsere Fersenlager genau festzulegen.

## Die Kartenzeichen der 4 cm-Karte

Geben wir unseren Madeln eine Karte in die Hand, so können sie ohne weiteres nichts mit ihr aufangen. Wir muffen den

Kartenzeichner zu und sprechen lassen. Auf dem Rande der meisten Karten finden wir eine Aufstellung der Zeichenerklärung.

Je verkleinerter der Maßstab unserer Karte ist, um so weniger zeigt sie uns. Beim Studieren der Karte treffen wir auf eine ganze Reihe von Abkürzungen, aber die Deutung macht uns bestimmt keine Schwierigkeiten. Wenn ihr die Karte 1:25 000 mit der 1:100 000 vergleicht, so seht ihr, daß sie etwas verschieden sind, also aufgepaßt!

#### Die Beidriftung

Bei der Betrachtung der Karten fällt uns die unterschiedliche Beschriftung auf. Sie ist in Urt, Größe und Stellung verschieden. Man unterscheidet verschiedene Schriftarten für Städte, Dörfer und Behöfte, für Bäche, Flüsse, Seen und Meere.

#### Die Sohendarstellung der 4 cm = Karte

Das Meßtischblatt zeigt eine große Menge gekrümmter, oft paralleler Linien auf fast allen seinen Teilen. Es sind die Höhenschichtlinien.

Durch sie werden Taler und Berge dargestellt. Bei genauer Betrachtung erkennen wir sogar eine wohldurchdachte Gesetzmäßigkeit. Diese Höhenschichtlinien verbinden alle Punkte gleicher Höhe.

Sehen wir uns das Meftischblatt an, so erbliden wir Höhenlinien in verschiedener Stärke und Form.

Es gibt dicke Linien, schwache und unterbrochene, damit man die Karte besser lesen kann, denn sede Linie ist das Maß für eine bestimmte Höhe. Alle Linien, die durch 20 teilbar sind, werden stark hervorgehoben. Es sind die 20 m=Höhenlinien. Die 10 m=

| 20      | 277 | Schichtlimie |
|---------|-----|--------------|
| 10      | m   | , 31         |
| 5       | m   | 39           |
| <br>2/2 | 111 |              |
| <br>1%  | m   | 19           |

Abdruck mit Genehmigung des Reichsamts für Landesaufnahme ACTORICATION OFFICE (1.50000) Medanbalin Baupt-u. vollapurege summin Heichs-oder Landesgrause mounts Protite oder Regierungsbeschlogrenze eingleinige Maugit-u. volligeerige Nebenbahn Traingraine Wellspurige nebenhalvellenliche Metrdaten. a a laubroald Schmalispurige Nabenbahn. Nadelmoold Sahmalapurige rebenbahnshniiche Heinb. Stroßen w Wirtschoftsbahn Self-und Schwebilighen Mischmald Burchmerk v Weidenanyflan Traftfahrbahnen Straffen: Sand oder Kley Retchsstraße IA etva 55m Mindestruts brette mit guten Unter ben für Lastkraftmagen zu jeder Jahverseit, unbedingt benweibar The freich. Ili romiger flat, etma, i m Mindestantabrette. für Lasekraftvagen nur bedingt breuchber IA Unterhaltener Fanroog, für einzelne Kraft-magen zu feiler Zeit brauchbar; abgesehen von außergewöhnlichen Wittenorgeverhältnissen Weingarien. p/lansung M.B Unterhaltener Pakraveg Baumschule III Feld-und Waldroope Friedhof f Ovisten u Michaelvisten **Eußweg** Brushfeld (Awak Roylan unterhölde) (Dadeaner Braktmann. Feter CONTRACTOR OF THE PARTY OF Knick (Minner Wall mit Hocke) Schoppedie ( Brezzen) Moure Prochener Greben Schleute & Louise & Wall Phildeing tending way! Zour. L Benken: Backmal Filt Reff a ma Einzelprub Dempforunterente a Em Block Errottischen Block. Höhenlinien. S. E. WAY Edragory, Waldradoter . 4 E St. Fundatelle. Prosktione (the 60 m host) ET Branzaglobin. (62) Grube, Steinbruch Heiligenbild, Kapelle, Die Höhen, stud in Metern über Kormal-Null Heroarregender Eaum anyeneber. . 112.4 Milhenjounke AM. Allage Rol. Kolonio Hinenstein, Hünengrab Ant. St. Anlogostella Bulturgeschichtl. Derlom. Kilometerstein + 120 e e d'offe Balochef Milkle registre Rincha Bahmnotister H.W. Nonodenhand Medionosity D. Mint. Our Charasteham N.S.S. Nature chategebiet Nin Punkt o \$42.16 BM. Bampfmible Ölmühle CM Peget 0 27 Dom. Donaine Papillon 0 . 6 R Mutan The Pilly Ehrenfriedhof Scheune Side Bergmork, by Betrieb a perlamen für Krieger Schamentein, Widolphia Je. 20, 8, 14, Schlankin Orfechanfald Philosoph Solp. Schaggere, Schomstein frei u. to Hour Mirga. 32 Stall. 44155 Trig. Proube Halupy only Sagarank Turne. Weinte T, WJy Hb. Jugantha bargo TaTeerofier Basserturm-Kolbofen. Vormerk Watererend Ad SHIPPETER. Wagner behallor Wegrowiser Mirchel, matter (Tis) Whitekouse Windowspar 4;25 000 Dreer

verenenergrannis: (1:100000)

Nadelmald

Lambroald

Mischwald

Buschmerk, Gestrüpp

und Weidenanpflandung

Heide, Ödlond u. trockens Moor mit einzeln. Büums

Bruch, Sumpf, nasses Moor mit Torfstich

Wiese und Bride mit Büschen

Sand oder Rico

Weingarten.

Mopfenanp/lanzung

Kunkturm Lüber 80 m hoch

Digonometrischer Punkt

Misselleragues Purilit

\* Landwicht Ringwall

Master

Zaun

Walk mit Hecke

. Steinriegel

Benkmal. Schlachsfeld,

Wassermaliste.

DOF EArlberfürsteret (Forstämt-

t ? Hervarragende Bättine

at F. W. Företerei, Waldroarter

Grenzgruben Grenzwall

Hiroke mit Doppetturin-

Mirche mit einem Rome

Einzelgruh, Keldkreux

Priodhof für Ovristen.

Kirche ohne Turm, Kapelle

. Michzehrigten.

Retche und Landesgrenzo Regioningsbestrkegrense (In Baden : Landerhomniterariatebesirks - in Suchem) Ereichauptmannschofte, in Messen : Propinsgrenze J. Bring renze (In Bayern : Bestrivoamte : in Sacheen Amtehmyptmannschafte-, in Bürtlemberg: Observentebswicks in Baclan Bezirkenmirgrenze I Haupt-u. volkipurige Nebenbahn eingleisige Volkspurige nebenbahnahnliche Kleinbahn, Eleinbahn u schmalspurige Nebenbahn, Straßen-u Wetschaftsbahn Reichsstraße, ausgebaut , noch nicht ausgebant Xra/Vaterbahn IA. Straße etron 5.5m.Mindestnutzbreite mit gidem. Enterbau für Lastkraftwagen zu jeder Juhreczeit wobedingt brauchbar Größtere. Steigungen-IB. Straße meniger first etwa im Mindestnutsbreite. für Lastkraftwagen nur bedingt brauchbar HA Unterhaltener Fahring, für Personenkraftmagen FSt Fundatelle jederzeit brauchbar II B. Unterhaltener Fahrweg, wie vor, niekt jederzeit III. Feld-und Waldroop W. Pußweg L. Damm. Deich Bünge Minengraber Grabbügel Abt. Ablage # .- Terrusse, Stellrand Aussichtsturm Qualifyweller ( Steinbreach, Grube E.A. Hadeanstult. more Fela Pt Parts Aff Bahnhof Steg Beginn der Schiffbarkeit Ben. Brennerel Eandung brücke With Wasserbehalters RR' Rammourter Born. Donnaren Watten Source EE Eisenbalmfillare Mangen South **Haltemarkt** Leuchstonkich Heaves. Mission Jg IIb. Jugendharberge Klbhf Eleinbahnhof Krug Rückrearts liegende Zahlen im Nocro Pan Pavillon geben Hefen in Metern an. P.R. Personenfalure Rim Nilly Romanche Nieder A 3613 leasung Gradierwerk Saline S. W. Sugarourk &R. Ruine Unsigherer Baden. \* T. W., R.T. Turm, Warte, Rômertur Schl. Schloß N.S.O. Naturachanzgebiet Sp.Pl. Spertplats S.i Schormstofn inest sichtham 24 Leglif Lightfahreftener, freistehernd ZiMiWindmilkle twell sichtbarr wanf Haur Wagenfihre

2: 24 Bergwerk im Betrieb, verlassen

Windmotor, a Hhl. Hohle

A T.O. Terroften

o. K.O. Kalkofen

Witness er deur zur

Wirtshous

Zgt Zingelet

Linien sind dünner, aber glatt durchgezogen, die 5 m-Linien sind dünn und unterbrochen gezeichnet. Diese Linien sind die genausste Urt der Höhendarstellung. Nur ist ihr Bild nicht sehr plastisch. Darum muß man sich im Lesen der Karte erst gründlich üben, ehe man sie auf Fahrt richtig gebrauchen kann.

## Wie entfteben die Schichtlinien

Wir alle wissen, daß die Oberfläche des Meeres horizontal ist, d. h. alle Punkte am Ufer liegen gleich hoch; o m über dem Meeresspiegel. Wenn wir nun alle Punkte, die 3. 3. 10 m höher liegen, miteinander verbinden, so erhalten wir eine Höhenslinie, die nach der größeren oder kleineren Steilheit des Ufers



verschieden weit von ihm entfernt liegt. Seizen wir das Derfahren fort, so bekommen wir immer mehr Höhenlinien in den verschiesdensten Biegungen und Krümmungen. Bei Einzelbergen werden es annähernd gleichmäßige Ringe sein, die aber doch von der Beländeform abhängig und darum nicht genau freisförmig sein werden.

Ist der Hang steil, so liegen die Schichtlinien dicht zusammen. Bei stetigem Fall haben sie gleiche Zwischenräume. Bei Einsenkungen biegen die Schichtlinien nach der Höhe ein, bei Erhebungen aus.

#### Unwendung der Rarte

Das Meßtischblatt ist die beste Wanderfarte für kleinere Kahrten. Bei Groß-Fahrten verwenden wir sedoch die Karte des Deutschen Reiches, weil wir sonst zu viele Meßtischblätter gebrauchten. Aber an Hand des Meßtischblattes bereiten wir zu Haus e die Fahrt vor. Wir wählen Wege aus, die unserem Zweck entsprechen, entscheiden über die Verkehrsmittel, die in unserem Fall in erster Linie in Frage kommen. Auf der Strecke, wo die Landschaft von keinem besonderen Reiz ist, benutzen wir die Bahn, eine ebene Strecke sohnt zur Radfahrt, aber an seder scharfen Kurve müssen wir sehr vorsichtig sein. Die Burg können wir nur zu Kuß besuchen, unser Rad senden wir voraus usw.

Mit Hilfe des Meßtischblattes können wir für seden Tag unser Ziel und unseren Weg festlegen, entdeden, wo sich eine Quelle und ein schattiges Plätzchen sindet, wo wir abkochen und Mitzagsraft halten, und in welcher Jugendherberge wir abends bleiben können.

#### Don der Beit

Dor allem müssen wir uns hüten, die Zeit zu kurz zu bemessen. Sonst kann ein kleiner, unvorhergesehener Aufenthalt unseren ganzen Plan umwerfen. Das Hasten und Rennen des heutigen Alltaglebens wollen wir nicht mit auf Fahrt nehmen. Wir sind uns doch darüber klar, daß es nicht auf die zurückgelegten Kilometer, sondern auf das gemeinschaftliche Erleben ankommt. Für sede Kührerin ist es selbstverständlich, daß sie nicht abgestumpst und ermattet mit ihren Mädeln zurücksehrt, sondern erfrischt, mit frohem Kerzen. Daß es so wird, dasür sorgt die Kührerin auch dadurch, daß sie die Karte vorher genau studiert.

#### Don den Wegftreden

Dor einer gut vorbereiteten Wanderung muffen wir ganz gewissenhaft die Weglänge festlegen. Zweckmäßig macht man sich einen Streckenplan, der von Punkt zu Punkt die Angaben enthält. Gute Dienste leistet dabei der Zirkel, mit dem man die Einzel-



streden mißt und so die Gesamtlange erhält. Das Meßtischblatt muß aber gut aufliegen, am besten auf einem Tisch ohne Decke.

Auf Sahrt führt man nun aber keinen Zirkel mit. Ab und zu muß man aber doch noch messen, wenn es 3. B. zum Bahnhof geht, und man glaubt, man schaffe es zeitlich knapp. Da helfen wir uns mit einem Stück Papier, das haben wir sa immer mit. Es nuß nur einen glatten Rand haben. Man legt es mit dem Rand an und bezeichnet Stück für Stück die Entfernung. Bei Krümmungen macht das Blatt sie mit. Nachher halten wir das Blatt an den Maßstab unten auf der Karte und stellen so die Weglänge fest.

In den meisten Büchern über Kartenkunde wird das Meßrädchen empfohlen. Es hat eine runde Zeigerscheibe, darunter sist ein Rädchen. Der Rand des Rädchens ist geriffelt.

Mit ihm geht man auf der zu messenden Strecke entlang. Die Bewegungen übertragen sich auf den Zeiger. Er dreht sich und zeigt auf der Kreislinie die Entsernung und Kilometerzahl. Auf der Scheibe findet man die Maßstäbe 1:100000, 1:80000, 1:40000 und auf der anderen Seite 1:200000, 1:75000, 1:50000, 1:25000. Der Maßstab 1:25000 liegt innen, hat daher auch nur geringe Größe. Das Ablesen ist nicht ganz einfach, weil man am Zeigerbalken ablesen muß. Die Spike läuft auf dem 100000er Kreis. Kleine Strecken zwischen den einzelnen Kilometern muß man schäken.

Sehr wichtig ift es, vor Untritt einer Sahrt die Weglange und

die Art des Geländes zu kennen. Im Mittelgebirge geht man durchschnittlich 4 km se Stunde, auf der Landstraße prüft man an den Kilometersteinen nach. Will man dieses Tempo über 15 km einhalten, so darf man bestimmt nicht bummeln. Am besten prägt man sich die Zeit für kürzere Strecken einfach ein: 1 km geht man durchschnittlich in 12-15 Minuten, 200 m in  $2^{1}/_{2}$ -3 Minuten.

Wenn ich nun meine Karte ansehe und feststelle, daß mein Weg 1 cm weiter nach rechts abbiegt, so kann ich das umrechenen: 1 cm auf der Karte sind 250 m Weglänge, die wir in drei Minuten gehen. Ich vergleiche die Zeit mit der Uhr. Kommt nach Ablauf der Zeit die Biegung noch nicht, so werde ich stutzig und prüfe nach, was nicht in Ordnung ist.

Bei solchen Berechnungen sprechen noch andere Dinge mit: In der Sommerhitze erschlafft man in baumloser Gegend so stark, daß das Tempo sich verringert. Dasselbe gilt für den Strand, wo man durch Sand stapfen muß und meistens noch mit starkem Wind zu kämpfen hat. In kühlen Tagen läßt sich besser wandern als in Gewitterluft. Unser Schritt ist morgens leichter als gegen Abend. Dor allem geht's in fröhlicher Gesellschaft besser als mit Leuten, die ein Besicht wie "drei Tage Regenwetter" zeigen.

#### Das Zurechtfinden

Die Natur hat uns den Ortssinn mitgegeben. Würden wir uns aber allein auf ihn verlassen, so möchte ich nicht sehen, was dabei heraustäme, denn bei den meisten von uns ist er gar nicht ent-wickelt, weil wir ihn nicht übten. Es ist aber unsere Pflicht, ihn so oft wie möglich auf Fahrt zu schulen. Wir müssen uns besondere Dinge in der Natur merken (Windmühlen, Felsen, Schneisen, Kirchtürme, Schornsteine). Wenn wir nach einiger Zeit den gleichen Weg machen, kann man streckenweise die Richtigkeit des Weges nachprüsen. Üben wir uns so, so haben wir bald einen viel besteren Ortssinn als die meisten Stadtmenschen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, unseren Weg öster mit der Karte zu vergleichen. Es empsiehlt sich auf Fahrt, daß immer

zwei Madel eine Karte haben. Eine führt, die andere vergleicht auf der Karte.

Um die Karte aber richtig lesen zu können, mussen wir vor allem die Himmelsrichtungen feststellen können. Wir mussen die Nordrichtung ermitteln. Haben wir Norden, so wissen wir, daß Westen "links", Osten "rechts" und Süden "gegenüber" von Norden liegt.

#### Die Conne

Un klaren Tagen hilft uns dazu die Sonne. Um 6 Uhr morgens steht sie immer (gleich, ob im Winter oder Sommer) im Osten, um 12 Uhr mittags im Süden, um 18 Uhr im Westen. Auf diese Weise haben wir ganz allgemeine Werte. Nach der Uhrzeit können wir also die Himmelsrichtung ungefähr feststellen. Im Winter geht die Sonne zwar erst nach 6 Uhr auf, steht dafür aber auch schon gleich im Südosten.

## Die Cafchenuhrregel

Bei Sonnenschein kann man die Himmelorichtungen auch mit Hilfe der Taschenuhr suchen. Wir halten die Uhr so, daß der kleine Zeiger auf die Sonne weist, Süden liegt dann ungefähr in der Mitte zwischen dem kleinen Zeiger und Ziffer 12.



## Dednungsübungen

Ordnungsübungen sind für uns Mädel heute schon etwas ganz Selbstverständliches, und auch die Form und die Art, in der die Ordnungsübungen durchgeführt werden, ist eine ganz natürliche und selbstverständliche geworden. Eine Führerin erteilt weder Kommandos noch Befehle, sondern sie führt ihre Mädel oder Jungmädel. Dazu braucht sie die Kommandosprache der Jungen nicht zu übernehmen. Wir haben auf diesem Gebiet heute eine ganz klare Form gefunden.

Selbstverständlich mussen Ordnungsübungen mit den Mädeln geübt werden, damit sie die Anweisungen ihrer Führerin verstehen können, aber das wird während des Sportdienstes getan. Wichtig ist, daß unsere Mädel dazu erzogen werden, daß sie von selbst sofort ruhig sind und ordentlich dastehen, wenn die Führerin zu ihnen spricht. Somit soll es das Wort "Stillgestanden!" in unseren Anweisungen überhaupt nicht geben.

Folgende Ordnungsubungen find für die Madelarbeit feft-

| Rommando:  |     |       | 4     |  |
|------------|-----|-------|-------|--|
| nie antret | en! | 2fffe | Mäbel |  |

In Linie antreten! Alle Mädel stehen nebenefinanzu 1 Glied! der, die erste steht in einem gröz zu 2 Gliedern! geren Abstand (3-4 m) vor der zu 3 Gliedern! Führerin.

In Reihe antreten!

Alle Madel stehen hintereinander, die erste wieder in richtigem Abstand von der Führerin.

Ausführung:

In Marschordnung antreten!

Die ersten drei Mädel treten der Führerin gegenüber an, alle ande= ren Mädel zu dreien dahinter.

Uditung!

Das sagen wir als Ankündigung eines folgenden Kommandos. Beispiel: Achtung! - Rechts um! -

Laufen!

Durch gahlen!

Das machen wir, um die Untrittsstärke festzustellen. Das Durchzählen wird in einer ganz natürlichen Urt gemacht, ohne besonderes Kopfwenden usw.

Ubgählen!

Zu dreien oder vieren, se nachdem, was gerade gebraucht wird. In einer Sportstunde 3. B. lassen wir zu zweien abzählen, um die Mädel in zwei Parteien aufzuteilen.

Im Bleichschritt marsch! Das sagt die Führerin immer nur so laut, daß es die vordersten Mädel verstehen könen. Alle ans deren Mädel schließen sich von selbst an.

Spige halt!

Das sagen wir, wenn wir das Ziel erreicht haben. Auch diese Anweisung wird nur so saut gesagt, daß es die Vordersten versstehen. Alle andern Mädel rücken nach vorn und bleiben dann stehen.

Links um! - Rechts um! - Zweimal links oder rechts Ichwenken (früher hießes "im Gegenzug")! Das sind Anweisungen, die bei Aufmärschen, insbesondere bei Sportfesten angewandt werden mussen, die aber möglichst vermieden werden sollen.

Wegtreten!

Die Mädel gehen zum Umziehen, nach Hause usw. Eine Kehrtwendung fällt weg!

Zede Sührerin und Sportwartin muß willen, daß wir Madel nicht marschieren. Wenn es einmal erforderlich ist, daß eine

Gruppe Mädel in Marschordnung durch die Straßen geht, dann sollen die Mädel ordentlich, aufrecht, ohne zu reden zusammen gehen und möglichst dazu singen.

Un Straßenkreuzungen ist es wichtig, daß die Gruppe vorschriftsmäßig in die Straße einbiegt oder die Straße überquert. Das Um-die-Ede-gehen wird ohne militärische "Schwenkungen" ausgeführt, es wird ein kleiner Bogen gegangen.

Wichtig ist das Singen beim gemeinsamen Gehen. Die Mädel mussen lernen, daß an der Spike angestimmt wird, daß zwischen seder Strophe zwei Doppelschritte ausgeführt werden und daß die Betonung immer auf dem linken Suß zu liegen hat.

## Sportgeräte und Abungsstättenbau

Leider stehen uns bis heute zur Durchführung unseres Sportdienstes noch nicht in jedem Standort genügend Geräte und
gut angelegte Sportplätze zur Verfügung. Das soll uns nun
keinesfalls daran hindern, den Sportabend oder nachmittag so
durchzuführen wie dort, wo alle diese Abungsmöglichkeiten gegeben sind. Wir Mädel sind erfinderisch und können ungeheuer
viel, wenn wir wollen. Was uns fehlt, schaffen wir uns selbst!

Wir verlangen von allen Mädeln, daß sie das Leistungsabzeichen erwerben. Wir wissen aber auch genau, daß für die Arbeit nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, um all die dazu nötigen Geräte und Anlagen herbeizuschaffen.

Um uns hierdurch sedoch nicht von unserem Ziel abbringen zu lassen, sollen hier gerade den Landmädeln Unregungen gegeben werden, um sich selbst Abungsgeräte und plätze zu schaffen.

Welche Abungsgeräte tommen da in Frage?

1. Medizinbälle, 2. Schlagbälle, 3. Springfeile, 4. Ziehtau, 5. Bodenturnmatte, 6. kleine Kasten.

Welche Abungspläße können wir uns selbst anlegen?

1. Weitsprunganlage, 2. Bochsprunganlage.

## Berftellung von Ibungsgeraten

Medizinball

Der Medizinball darf nicht schwerer als 2 kg sein.

Material: Alte Zeltbahn oder ganz fester Sachtoff, Zwirn, Sägespäne. Wenn ihr Roßhaar beschaffen könnt, ist das natürlich am besten.

Serftellung

Ein Muster zum Juschneiden des Stoffes machen wir ums aus Papier. Einen Bogen falten wir zweimal so, daß 4 Rechtede aufeinanderliegen. Es entsteht eine geschlossene Ede. Von dieser Ede tragt ihr nach der einen Seite 10 cm, nach der andern Seite 4 cm ab. Die Punkte werden miteinander verbunden.



Die ausgeschnittene Form gibt ein ovales Muster. Dieses Muster legt man auf den Stoff und schneidet 6 solcher Teile aus. Die 6 Teile werden mit der Rundung an ein an der genäht. Einen nicht zu kurzen Faden Lederzwirn zieht man durch Bienenwachs, damit er leichter durch den Stoff gleitet. An beiden Enden des Fadens fädelt man eine Nadel von unten durch das linke Stück und die andere durch das rechte, ungefähr 1 cm breit vom Rand entfernt. Dann nimmt man wieder die 1. Nadel, bleibt auf dem linken Stück und zieht sie nach unten durch, rechts dasselbe. Danach geht man mit der 2. Nadel zum linken Stück herüber und sticht in das erste Loch, mit der ersten Nadel

umgekehrt. Es entsteht auf der unrechten Seite ein Kreuz. Beide Nadeln sind oben. Man sticht nun in die beiden schon vorhandenen Löcher, es entsteht dadurch oben ein Heftstich und unterwärts ein Kreuzstich. Einmal macht man ein Kreuz vorwärts und einmal ein Kreuz rückwärts. Es muß sehr fest genäht und die Teile fest angezogen werden. Alle 6 Teile werden in dieser Weise aneinandergeheftet. Eine Naht muß natürlich für die Füllung bis zum Schluß offenbleiben.

Wir füllen den Medizinball mit einer Mischung von Sand und Sägespänen. Danach wird die letzte Offnung auch zugenäht.

Ein bollball wird auf die gleiche Weise hergestellt, nur daß die Mage kleiner gewählt werden.

Schlagball

Der Schlagball muß ein Gewicht von 80 g haben.

Schlagbälle selber herzustellen ist nicht schwer. Die Unschaffung des Materials ist nicht teuer. Wenn ihr geschickt seid, besorgt ihr euch beim Sattler, Schuhmacher oder Kürschner Lederabfälle. Ihr braucht also zur Ferstellung eines Schlagballes an

Material: Leder, Roßhaar, Lederzwirn, Bienenwachs, 2 Ledernadeln, Würfelzucker.

Herstellung: Aus Papier schneiden wir wieder ein Muster wie beim Medizinball, nur sind die Maße beim Schlagsball wesentlich kleiner (3. B. 5-2½ cm). Statt der 6 Teile brauchen wir nur 4. Die Teile werden wie beim Medizinball aneinandergenäht.

Nach der Ferstellung der äußeren Hülle nehmen wir ein Stück Würselzucker und umwickeln es mit Roßhaar zu einem runden Knäuel. Dieses Knäuel wird in die Lederhülle gestopft. Die letzte Naht wird zugenäht und der Ball eine Nacht in Wasser gelegt. Im Wasser weicht der Würselzucker auf und verklebt die Roß-haare miteinander. In der Mitte entsteht gleichzeitig ein Hohleraum, welcher das Springen des Balles verursacht.

Biehtau und Springfeile

Material: 6 Walcheleinen gu 30 m.

Ein Ziehtau kostet im Sportgeschäft mindestens 10 RM. Wir können uns aus 6 Wascheleinen ein dickes, haltbares Cau herstellen.

Herstellung: Wir wickeln zunächst zwei Leinen zu lans gen Strängen auseinander, legen sie nebeneinander und nehmen sie doppelt, so daß setzt die Länge der Stränge 15 m beträgt. Am oberen Ende wird nicht aufgeschnitten. Hier fangen wir an zu knüpfen, also mit doppeltem Seil. Das Knüpfen strengt zwar sehr an, aber wenn wir uns abwechseln, wird bald ein Stückgeschafft sein. Das Befestigen der anderen 4 Leinen geschieht durch Annähen, nicht Anknoten. Normallänge eines Ziehtaues gleich 15 m lang, 35 mm dick.

Aleine Spring feile werden auf die gleiche Urt hergestellt, nur im Berhaltnis zum Ziehtau fürzer und dunner.

Bodenturnmatte (1. 2frt)

Normalgroße 1:1,70 m oder 1,10:1,80 m.

Material: Stroh, Bindfaden, Zwirn, Sadleinen und als äußere Hülle Rupfen, Neffel oder alte Zeltbahnen.

Herstellung: Das Stroh wird schichtweise in einer Höhe von gut 20 cm gleichmäßig auseinandergelegt und so verteilt, daß keine Lücken entstehen. Danach wird das Stroh in der Querrichtung der Matte bündelweise zusammengeknüpft. In der nächsten Reihe muß man darauf achten, daß sedesmal in der Mitte



des vorigen Bündels das Stroh zusammengefaßt wird und so in kurzen Abständen weiter, bis die Matte überall genügend versknüpft ist und das Stroh einen Halt hat. Die zwei Hüllen werden in entsprechender Größe genäht und 2 Seiten offengelassen. Beim Aberziehen der ersten Hülle muß man wiederum darauf achten, daß der Jug überall sest angezogen wird und sich das Stroh beim Junähen nicht verschiebt. Darauf werden an allen 4 Ecken der Matte gleich große Schlausen sest an die Matte genäht (zur Verstärkung der Ecken) und zum Schluß die zweite Hülle darüberzgezogen und so genäht, daß die Matte gleichmäßig und straff ist. Bodenturn matte (2. Art)

Material: Stroh (langes), Bindfaden, Nägel, zwei Breiter, Sade, evtl. Rupfen und Sadnadeln.

Herstellung: In die Bretter werden die Nägel im Abstand von 10 cm eingeschlagen und nun Bindfäden in einem bestimmten Abstand von einem Brett zum anderen gespannt (ähnlich wie ein Webrahmen). Ist der Faden fertig gespannt, nimmt man richtig dicke Strohbundel (etwa 30-40 Halme) und



stopft oder, besser gesagt, webt sie durch. (Genau wie beim Strümpfestopsen, einmal drunter, einmal drüber.) Dann wird die Hülle genäht, die gewebte Strohmatte hineingetan und das letzte Ende noch zugenäht. Wenn ihr Rupsen habt, kann die Matte setzt noch mit einem farbigen Rupsen überzogen werden.

Sprungtaften

Material: Feste Rifte, Holzwolle oder festgepreftes Stroh

(Füllung), Sackleinen oder Rupfen (Bespannung), Nägel mit großen Köpfen, Olfarbe.

Herstellung: Die Holzkiste muß sehr fest und start sein und kann durch Leisten, die über die obere Holzssäche geschlagen werden, verstärkt werden. Das Stroh – besser ist Holzwolle, da sie sich beim Gebrauch nicht so leicht zerstückelt – wird in ziemlich gleichmäßigen Lagen auf den Kistenboden aufgelegt. Die "Decke", aus Rupsen oder Sackleinen, wird längs über das Stroh gespannt und zuerst an den Querseiten sestgenagelt. Von den Seiten her wird dann die Füllung gleichmäßig verteilt, und dann werden die Längsseiten befestigt. Mit einer leuchtenden Farbe verleihen wir der Kiste ein fröhliches Gesicht. Über den ersten Iberzug spannen wir noch einen zweiten, der sich in der Farbe gut sowohl vom Erdboden wie auch von der Farbe der Kiste abhebt, und nageln ihn knapp unter der "Decke" in gleichmäßigen Abständen sest an.

## Bau von Weitsprunggrube und Bochsprungftander

Und was braucht ihr nun an Abungsstätten? Dor allem eine Weitsprunggrube und Hochsprungständer. 75 m lauft ihr auf der Landstraße, und Schlagballweitwerfen könnt ihr auf sedem freien Platz.

Unlaufbahn

Ein 25-30 m langes und 1,25 m breites Stück Erde wird gleichmäßig 30 cm tief ausgehoben. Darauf kommt schichtweise: 1. grobe Schlacke, 2. feine Schlacke.

Alls Bindemittel verwenden wir fein zerstampften Lehm, den wir wiederum gleichmäßig auf die Bahn streuen und mit Wasser besprengen. Nun wird die Bahn festgestampft, möglichst gewalzt.

Sprunggrube

Um Ende der Laufbahn graben wir ein 4,50-5 m langes Stud Erde 50 cm tief aus. Die Brube wird mit einer Mischung

Sand und Sägelpänen im Verhältnis 3:1 gefüllt. (Letzteres nicht zu fein, möglichst Cannenholz, weil das weniger fault.) Es ist auch gut, dem Gemisch von Sand und Sägespänen Salz beizufügen. Es erzeugt eine natürliche Feuchtigkeit, dadurch trocknet die Grube nicht aus.

#### Ubsprungbalten

Als Absprung dient ein in den Boden eingelassener Balken von 20 × 20 cm Kantenbreite und 1,25 cm Länge, der vorher in Karbolineum getränkt wird und wenigstens 2 m vor der eigentlichen Sprunggrube liegen muß. Als Unterlage für den Absprungbalken werfen wir eine 50 cm dicke Schicht Schotter



hinein. Hinter dem 20 cm breiten Absprungbalten muß sich eine lose, 10 cm breite und ½ cm hohe Erdaufschüttung befinden, um ein Abertreten der Springerinnen sofort feststellen zu können. Der Absprungbalken selbst muß weiß angestrichen

#### Sochsprungständer

Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Eine ganz einfache und anspruchslose Urt ist folgende: Ihr stedt euch rechts und links von eurer Sprunggrube eine Latte ein, schlagt in Abständen von 5 cm Nägel ein, und darüber wird dann das Sprungseil gelegt. Un beiden Enden wird das Sprungseil durch Sandsäde beschwert. Es ist natürlich wichtig, daß ihr beim Springen von Zeit zu Zeit die Höhe des Seiles von der Mitte aus nachmeßt.

fein, damit er beim Absprung gut erkennbar ift.

Wenn ihr nun die Ständer etwas besser machen wollt, dann schlagt diese nicht in die Erde ein, sondern laßt euch Küße daran zimmern. Ihr könnt sie dann auch an sedem anderen Platz aufstellen.

## Aufstellung über notwendige Sportgerate

Wir bringen im folgenden eine Aufstellung der notwendigen Sportgeräte für eine Mädelgruppe (100 bis 150 Mädel – in der Stadt) und für eine Mädelschar (40 bis 50 Mädel – auf dem Land).

Wir wissen, daß vor allem auf dem Land diese notwendigen Geräte noch nicht überall vorhanden sind. Die Sportwartin soll aber ihr Augenmerk darauf richten, daß der Sportgerätebestand möglichst bald den folgenden Aufstellungen entspricht.

Die Geräte mussen gut trocken ausbewahrt und dauernd gepflegt werden, damit sie lange erhalten bleiben! (Leder einfetten, Kugeln nicht rosten lassen, Holzgeräte von Zeit zu Zeit firnissen usw.) But ist es, wenn sich die Mädel-Schar oder -Gruppe einen Beräteschrank anschaffen kann, in dem alle Geräte unter Verschluß sauber ausbewahrt werden. Auch eine Berätetruhe erfüllt, etwa für die Mädel-Schar, denselben Zweck.

#### Sur die Madel-Gruppe

- 12 Rugeln (4 kg)
- 4 Schleuderballe (1 kg)
- 6 Mediginballe (2 kg)
- 3 Handballe (mit Schnurnadel und Luftpumpe)
- 25 Gymnaftitballe
- 10 Schlagballe
- 50 Gymnaftitfeulen
- 25 Sprungfeile
- 3 Schlaghölzer
- 2 Stoppuhren
- 2 Bandmaße (25 m)
- 12 Grengfahnen
- 30 Parteibander

## Sur die Madel-Schar

- 6 Augeln (4 kg)
- 2 Schleuderballe (1 kg)
- 3 Mediginballe (2 kg)
- 2 Handballe (mit Schnürnadel und Luftpumpe)
- 12 Gymnaftifballe
- 5 Schlagballe
- 25 Gymnaftiffeulen
- 12 Sprungleile
- 2 Schlaghölzer
- 1 Stoppuhr
- 2 Bandmaße (25 m)
- 12 Grengfahnen
- 30 Parteibander

## Sefundheitslehre

## Körperpflege

Ihr Mädel könnt mit kleinen alltäglichen Dingen zur Gesunderhaltung unseres Volkes beitragen. Ihr müßt immer daran
denken, daß sede von euch die Pflicht hat, sich gesund zu erhalten.
Durch die sportliche Ertüchtigung, durch die Fahrten und das
Lager sollt ihr in der Jugend abgehärtet und gekräftigt werden,
um widerstandsfähiger gegen Schäden und Krankheiten zu sein.

Wir bleiben gesund, indem wir unseren Körper täglich sauber pflegen, indem wir uns gesund kleiden und zweckmäßig ernähren.

Folgende Regeln habt ihr täglich gu beachten:

#### Dom Wafden

- 1. Einmal am Tage habt ihr euren Körper, auch die Suße, gründlich mit Wasser und Seife zu waschen.
- 2. Nach dem Sport, nach der Sahrt ist nach Möglichkeit zu duschen.
- 3. Dor jeder Mahlzeit und nach Benutzung des Abortes wascht die Hände!

#### Don der Sautpflege

- 1. Da der Haut durch Sonne, Wasser und Wind Sett entzogen wird, muß ihr das entzogene Sett wieder zugeführt werden.
  - Reibt eure sprode und rissige Saut mehrmals am Tage mit einfacher Fettereme ein.
- 2. Dor starter Sonnenbestrahlung müßt ihr die Haut die mit Fett oder Gl einfetten. Blonde Mädel haben die Haut zu pudern.

#### Don der Saarpflege

Ihr habt die Haare alle zwei Wochen mit einer milden Seife zu waschen.

## bon der Nagelpflege

1. Die Nägel der Finger und der Fuße haben stets furg ge- schnitten zu sein.

2. Sie sind nach jedem Waschen zu reinigen. "Trauerrander" der Fingernägel sind unschön und bilden eine Brutstätte für Erkrankungen.

#### bon der Jahnpflege

1. Jedes Madel muß eine eigene Zahnburfte befigen.

2. Morgens und abends habt ihr die Zahne mit Wasser und Zahnpulver zu reinigen.

3. In sedem halben Jahr geht ihr zur Kontrolle zum Jahnarzt.

4. Bei Zahnschmerzen ist der Zahnargt sofort aufzusuchen.

5. Ein richtiges Madel hat feine Ungft vor dem Zahnargt.

#### Don der Ernährung

1. Eine gesunde regelmäßige Ernährung ist für das Wachstum junger Menschen von größter Wichtigkeit.

2. Eft tuchtig gu Saufe bei den regelmäßigen Mahlgeiten.

3. Eft viel Obst und Bemuje.

4. Jur Brotmahlzeit ist möglichst das dunkle Bollkornbrot

5. Das Außer = der = Zeit = Ellen, das Futtern von Sufigkeiten und Schokolade ist nicht gesundheitsfordernd und daher zu unterlassen.

#### Don der Aleidung

1. Denkt immer daran, daß die Aleidung gum Schutz und gur Warmerhaltung unseres Körpers da ift.

2. Im Winter habt ihr zur Dienstelleidung lange wollene Strümpfe anzuziehen. Bei Frost ist ein wollener Schlüpfer und eine Wolljacke zu tragen.

3. Die Schuhe sollen bequem sein und einen flachen Absatz haben. Das Latschen in Sandalen ist genau so gesundheite schädigend für unsere füße wie das Tippeln mit hohen Absätzen.

4. Die Sportkleidung soll luftig und leicht fein, so daß Licht, Luft und Sonne auf den Körper einwirken konnen.

5. Es durfen teine unnötigen Betleidungoftude unter dem Sportzeug anbehalten werden.

## Sur Sahrt und Lager

Für Sahrten und Lager sind grundsätzlich nur Mädel mitzunehmen, die wirklich voll und gang für diesen Dienst tauglich sind.

#### Don der Rleidung

- 1. Jedes Madel hat auf Sahrt einen Regenschutz bei sich zu führen.
- 2. Auf Sahrt habt ihr wollene Söckhen und bequeme Schuhe zu tragen. Auf keinen Sall geht mit neuen Schuhen auf Sahrt.
- 3. Bei Sahrten im Winter sind wollene Schlüpfer und lange Strümpfe anzuziehen.
- 4. Genügend Wasche zum wechseln und genügend marme Sachen sind mitzunehmen.

#### Don der Sautpflege

Merkt euch: Eine sorgfältige Fußpflege ist das Wichtigste auf Kahrt. Die Küße sind abends kalt zu waschen und danach sorgfältig abzutrocknen und mit Salizystalg einzureiben oder zu pudern. Die Strümpfe mussen möglichst oft gewechselt werden.

#### Don der Berpflegung

- 1. Die Verpflegung auf Sahrt und im Lager muß ausreichend fein und viel Gemuse und Obst enthalten.
- 2. Auf mehrtägiger Sahrt mußt ihr mindestens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu euch nehmen.
- 3. Das Essen von ungewaschenem Obst ist auf Sahrt und im Lager zu unterlassen.

#### Dom Abernachten

1. Ihr Madel habt grundsaglich nur in Jugendherbergen zu übernachten.

- 2. Für eine genügende Anzahl von Deden muß gesorgt werden.
- 3. Während der Nacht habt ihr die Wasche des Tages aus= zuziehen.
- 4. Bei nicht allzu großer Kälte ist bei offenem Fenster zu schlafen.
- 5. Das Mädel braucht auf Fahrt und im Lager 9 Stunden Schlas.
- 6. Don der Schlafenszeit bis zum Weden hat volle Ruhe zu herrichen.

## Grite Silfe

#### Brundforderungen

- 1. In allen Fällen muß mit offenen Augen und mit Umsicht gehandelt werden.
- 2. Ihr mußt die Magnahmen ergreifen, als ob die schlimmfte von den in Frage kommenden Berletzungen bestehen wurde.
- 3. In deingenden Sällen ist der Arzt telefonisch zu benachrichtigen.
- 4. Das verlette Madel darf nicht allein gelaffen werden.

#### 1. Wunden

Durch eine Verletzung oder Durchtrennung der Haut entsteht eine Wunde.

Abschürfung en kommen am häufigsten beim Sport, beim Fallen auf der Aschenbahn besonders am Anie und an den Unterarmen vor. Die Wunde ist meist unsauber, mit kleinen Steinchen und Sand beschmutzt. Keine glatten und sauberen Wundränder.

Schnittwunden haben glatte Wundtander, bluten oft ftart, gute Heilungsaussicht.

Hiebwunden. Die Wundrander klaffen weit auseinander, starke Blutung.

Stich wund en von Nadeln usw. sind meist harmlos, keine nennenswerte Verletzung der Haut. Stichwunden, durch Dolch, Bajonett oder Säbel verursacht, sind oft lebensgefährlich, da leicht innere Organe verletzt sein können.

Quetschwunden. Die Gewebe in der Umgebung der Wunde sind meist gequetscht, die Wundrander unregelmäßig.

Bis wunden, durch Hunde, Katen, Pferde und Schlangen hervorgerufen, zeigen je nach form des Gebisses verschiedenes Aussehen. Gefährlich sind die Bisvergiftungen durch Schlangen, tollwütige Katen und Hunde.

Riswund en haben ungleichmäßige Wundrander, sind oft verschmutt (3. 3. durch rostigen Stacheldraht).

Brandwunden | fiehe unter Erfrierungswunden | "besondere Berletzungen".

Wir helfen. Oberstes Gebot: Jedes Wischen und Spülen der Wunde ist verboten. Die Wunde ist unberührt zu lassen.

Die Wundrander find vorsichtig mit Jod gu bestreichen.

Kleine, nicht blutende Wunden find mit Heftpflasterverband gu bededen.

Größere, wenig blutende Wunden sind mit Heftpflasterschnellverband (Lomaplast, Traumaplast, Hansaplast) zu verbinden.

Größere, stärker blutende Wunden sind mit einem keimfreien Wundverband zu bedecken. (Das einfachste ist das Verbandspäckhen.) Hat man keinen keimfreien Mull oder kein Verbandspäckhen zur Hand, so ist die Innenseite eines saubergeplätteter Taschentuches auf die Wunde zu legen.

Frische, mit Sand und Erde verschmutte Wunden muffen so schnell wie möglich vom Arzt behandelt werden. Es besteht die Befahr des Wundstarrkrampfes.

Allte, verschmutzte und eiternde Wunden sind mit einem feuchten Verband aus essigsaurer Tonerde (auf 1 Tasse Wasser 1 Eß-

löffel essigsaure Conerde) oder mit einem Salbenverband (Borsalbe) zu bedecken. Täglich ist die Wunde 1/2 Stunde in heißem Seifenwasser zu baden. Nicht drücken!

## II. Blutungen

Bei Verletzungen der Haut und der Weichteile werden gleich= zeitig die Blutgefäße mit verletzt. Die Blutung wird nach Art und Größe der verletzten Gefäße verschieden sein.

Wir unterscheiden:

1. Die Blutaderblutung

Das Blut fließt gleichmäßig aus der Wunde hervor. Die Farbe des Blutes ist dunkelrot.

Die fleine Blutaderblutung

Mus der Wunde fictert dunkelrotes Blut.

Wir helfen: Durch einen festen Seftpflasterverband wird die Blutung gestillt.

Die Schwere Blutaderblutung

Mus der Wunde strömt gleichmäßig dunkelrotes Blut.

Wir helfen: Das verlette Blied hochheben, einen Druckverband mit einem oder mehreren Berbandpacken und festem Dedverband anlegen.

Der Drudverband darf nicht zu fest angezogen werden, da er sonst zum Absterben des Gliedes führt. (Achtung! Blauwerden des Gliedes darf nicht eintreten.)

2. Die Schlagaderblutung

Das Blut strömt unaufhörlich oder spritzt stoßweise aus der Wunde hervor. Die Farbe ist hellrot.

Die fleine Schlagaderblutung

Wir helfen: Ein fester Mullverband wird angelegt. Bei Durchsidern des Blutes Verband nicht abreißen, sondern neue Binden darüber wickeln.

Die große Schlagaderblutung

Wir helfen: Es besteht Verblutungsgefahr. Schnellste Benachrichtigung des Urztes ist notig. Vorläufige erste Hilfe:

a) 21m 21rm und Bein.

Oberhalb der Blutungsstelle wird das Glied mit Halstuch, Gürtel über weicher Unterlage fest mit Anebel abgebunden, bis die Blutung steht. Höchstens 2 bis 3 Stunden abbinden. Wenn der Urzt inzwischen noch nicht eingetroffen ist, Lockerung für einige Sekunden, dann erneutes Abbinden.

b) Un Ropf, Hals und Rumpf.

Hier ist ein Abbinden nicht möglich. Anlagen eines starken und festen Mulldruckverbandes. Blutung muß unter Anwendung aller Mittel auf seden Fall zum Stehen kommen!

Muf teinen Sall der Berlegten gu trinten geben!

3. Nafenbluten

Durch Stoß, Sall, beim zu starken Putzen der Mase platzt ein Blutgefäß: Aus den Nasenlöchern sidert Blut.

Wir helfen: Das Madel wird hingelegt, Ropf hochlagern, Nasenflügel fest gegen Nasenscheidewand drücken, Auflegen kalter Umschläge auf Stirn und in den Nacken.

## III. Berletjungen der Anochen und Gelenke

Die Derftaudung

Das verletzte Gelenk ist dick, angeschwollen, häufig dunkelblau-rötlich verfärbt durch Bluterguß. Bei Druck und Bewegung des Gelenkes starke Schmerzen.

Wir helfen: Unbedingte Ruhe, feuchter Berband mit elsigsaurer Tonerde, Gelenk ruhigstellen. Bei unvermeidlichem Gebrauch des Gelenkes (Fußverstauchung auf Fahrt) mit elastischer Binde ein fester Verband.

Da eine Berstauchung oft schwer vom Knochenbruch zu unterscheiden ist, sofort zum Arzt!

Die Berrenfung

Das verletzte Blied ift nur unter größten Schmerzen gu be-

wegen. Die Form des Gelenkes ist im Vergleich zu dem gesunden stark verändert, angeschwollen, oft bläulich-rötlich durch Bluterguß verfärbt; häufig starre unnatürliche Stellung des Bliedes.

Wir helfen: Einrenkungsversuche sind streng verboten! Das betreffende Gelenk wird durch Schsenenverband oder Armtragetuch ruhiggestellt. Sofort zum Arzt!

Der Anochenbruch

Starke Schmerzen, Anschwellung und Bluterguß, ungewöhnliche Beweglichkeit an der Stelle des Gliedes, wo kein Gelenk ist. Beweglichkeit nur unter großen Schmerzen möglich.

Ist keine Berletzung der Haut entstanden, haben wir einen geschlossenen Anochenbruch.

Bei Berletzung der Saut: offener Anochenbruch.

Wir helfen: Oberstes Gebot: Ruhigstellen des Gliedes, damit die Anochenenden nicht noch weiter verschoben werden.

a) beim geschlossenen Anochenbruch: ruhigstellender Schienenverband über die beiden benachbarten Gelenke.

Borfichtiger Transport zum Argt bzw. Krantenhaus.

b) beim offenen Knochenbruch: Wunde nicht berühren, keimfreier Mullverband, dann Schienung wie beim geschlossenen Knochenbruch. Sofort zum 2lrzt oder Krankenhaus!

## IV. Berletjungen von Musteln und Gehnen

Mustelriß

Tritt plötzlich bei ungeschickten Bewegungen, beim Sport, besonders bei kühler Witterung ein. Starker Schmerz, Schwäche im betreffenden Muskelgebiet, Eindellung an der Rifstelle, Muskelwulst daneben.

Wir helfen: Das Glied wird ruhiggestellt und entspannt. Jum Argt!

Gehnenriß

Die Gehne des Bigeps oder die Adillessehne wird am häufig-

sten verlett. Starter Schmerz, teine Beweglichkeit des betreffenden Bliedes möglich.

Wir helfen: Ruhigstellen des betreffenden Gliedes durch Schienenverband. Jum 2(rzt!

#### V. Befondere Berletjungen

Derbrennungen

Durch offenes geuer, glühende Gegenstände, heiße Dämpfe und flussigfeiten, durch Sonne und elektrischen Strom entstehen Schädigungen der Haut und der darunterliegenden Bewebe.

Wir unterscheiden drei Grade der Verbrennung: 1. Rötung, 2. Blasenbildung, 3. Verkohlung.

Oberftes Bebot!

Auf keinen Fall mit brennenden Kleidern herumlaufen. Die Flammen werden durch Tucher, Sand, durch Walzen am Boden erstickt.

Seid auf Sahrt und im Lager vorsichtig vor Dampf und kochendem Wasser beim Offnen der Ressel und Gulaschkanonen!

Wir helfen: Bei der Verbrennung ersten Grades: Rötung mit Salbenverband oder Brandbinde bedecken. Bei der Verbrennung zweiten Grades: Blasen dürfen auf keinen Fall aufgesgestochen werden, Salbenverband, Arzt! Bei der Verbrennung dritten Grades: Die Wunde ist mit einem feuchten Verband (essigsaurer Tonerde) zu bedecken, Ruhigstellung der Glieder durch Schienung. Stärtungsmittel geben (Bohnenkaffee, keinen Alkohol), sofort zum Krankenhaus! Einige gesunde Mädel sollen sich zur Blutübertragung bereithalten!

Erfrierungen

Durch übermäßige, vor allem langanhaltende Kälteeinwirkung entstehen Verletzungen der Haut und der darunterliegenden Gewebe. Wir unterscheiden auch hier drei Grade: 1. Rötung der Haut, suchender, stechender Schmerz. 2. Blässe, Kälte, Anschwelzung und Gefühllosigkeit des betreffenden Körperteiles. (Besonders leicht erfrieren Nase, Ohren, Lippen, Zehen und Finger.)

Nach einigen Eagen Blasenbildung. 3. Aussehen wie unter 2, Eiterung und Absterben des Gewebes kommt hinzu.

Wir helfen: Langsam und allmählich erfrorene Gliedmoßen auftauen. Zuerst im Freien mit Schnee und Tüchern
vorsichtig reiben, dann in ungeheizte Räume schaffen, nach einiger Zeit in geheizte Räume. Vorsicht beim Transport und beim
Reiben! Die erfrorenen Gliedmaßen sind leicht spröde und es
kann leicht zu Brüchen kommen.

Rreugotterbiß

Der verletzte Körperteil zeigt kurze Zeit nach dem Biß eine sehr schmerzhafte Anschwellung. Nach einiger Zeit allgemeine Mattigkeit, Erbrechen.

Wir helfen: Oberhalb der Wunde eine Abschnürung anlegen, damit das Gift nicht weiterwandern kann.

Allgemeine Stärkungemittel geben. Sofort gum Argil

Collwutbif

Die Tollwut wird oft durch Biß von Hunden und Katzen auf den Menschen übertragen. Erst nach Wochen Ausbruch der Krankheit (endet unter qualvollen allgemeinen Erscheinungen fast immer tödlich).

Wir helfen: Abschnüren des verletzten Gliedes. Sofort zum Arzt zur Schutzimpfung und Behandlung.

Meldung an die Polizei, wenn Derdacht der Tollwut besteht, zur Unschädlichmachung des Tieres.

Infettenftiche

Durch Stiche von Muden, Bienen, Wespen wird Bift in die Wunde gebracht.

Juden, schmerzhaftes Unschwellen, rote Verfarbung der Umgebung des Stiches sind die Folgen.

Stiche von Hornissen sind wegen des starten Giftes lebensgefährlich.

Wir helfen: Bei Mückens, Wespens und Bienenstichen Entfernung des Stachels, betupfen der Wunde mit Salmiaks geist. Bei starken Schmerzen und Entzündungserscheinungen

Effigsauretonerde-Derband und Ruhigstellung des betreffenden Bliedes.

Bei mehreren Wespenstichen und Stichen am Kopf oder Hals lofort zum Urzt, da gefährlich!

Bei Hornissenstich Abbinden des betreffenden Gliedes und sofort gum Argt!

Derlegungen der Mugen

Fremdförper. Eindringen von Staub, Ruß, Sand in die Lidspalte. Das verletzte Auge trant, brennt, fudt, zeigt spater Entzündung der Bindehaut.

Wir helfen: Liegt der Fremdkörper im unteren Bindehautsack, wird das Unterlid leicht nach unten gezogen und der Fremdkörper vorsichtig mit sauberem Caschentuchzipfel herausgewischt (immer zur Nase hin wischen). Liegt der Fremdkörper im oberen Bindehautsack, Oberlid über Unterlid ziehen und vor außen zur Nase hin wischen.

Bei schwierigen Fällen gum Argt! Berletztes Auge mit Ber-

band bededen.

Sonftige Derletzungen der Mugen

Wir helfen: Augen nicht berühren. Anlegen eines keimfreien Schunverbandes. Sofort zum Arzt!

Vorsicht beim Anfassen von Chemikalien, Pilgen, bei schmutigen Singern: nicht die Augen wischen! Ift es geschehen, so reich

liches Ropffpulen mit Waffer, nicht reiben! 2/rgt!

Berlegungen der Ohren

Fremdförper. Insetten und sonstige Fremdförper (Perlen Erbsen) geraten in den Gehörgang.

Wir helfen: Auf keinen Fall mit irgendwelchen Instrumenten im Ohr bohren. Gehörgang mit lauwarmem Wasser aus spülen. Bei leicht quellenden Fremdkörpern (Erbsen usw. Alkohol zum Ausspülen nehmen.

Trommelfellverlegung

Bei fall oder Schlag auf den Schädel kann das Trommelfel verletzt werden. Die häufigste Folge ist Blutung aus dem Oht

Wir helfen: Watte ins Ohr steden, sofort gum Urgt! Wundlaufen

Durch schlechtsitzende oder neue Schuhe entstehen auf Sahrt wunde Stellen oder Blasen an den Sugen.

Wir helfen: Küße in Umgebung der wunden Stellen oder Blasen mit Benzin abreiben. Wunde Stelle wird mit Salben=Heftpflasterverband bedeckt. Blasen werden bei Behinderung am Wandern mit keimfreier Schere oder ausgeglühter Nadel aufgestochen. Salben=Heftpflasterverband.

Auf Sahrt nur Wollsoden, nie neue oder unbequeme Schuhe tragen!

Tägliche Sufipflege durch falte Sufbader.

## VI. Die Bewußtlosigfeit

#### 1. Die Ohnmacht

Aberanstrengung, Anblick unangenehmer Dinge (Blut, Unglücksfall) kann eine Ohnmacht zur Folge haben. Beginn der Ohnmacht mit Flimmern, Schwarzwerden vor den Augen und Schwächegefühl in den Beinen. Später tritt Bewußtlosigkeit ein.

Wir helfen: Das Mädel hinlegen, Kopf tiefer lagern, Offnen aller beengenden Kleidungsstücke, kalte Umschläge auf die Stirn legen, Riechampullen geben. Kehrt das Bewußtsein in einigen Minuten nicht zurück, mit künstlicher Atmung beginnen. Sofort Arzt rufen! Nach Erlangung des Bewußtseins allgemeine Stärkungsmittel (Kaffee, Tee). Für die nächste Zeit nicht allein lassen, Ruhe.

#### 2. Sitsichlag

Bei feuchtem, schwülem Wetter, dider, luftundurchlässiger Kleider, Anstrengung in geschlossenen Räumen ohne Lüftung, kommt es zu Wärmestauungen im Körper. Die Mädel haben ein hochrotes, gedunsenes Gesicht, fühlen sich schwindelig und unsicher auf den Beinen.

Ergreift man bei diesen Dorboten des Bitfchlages nicht die

erforderlichen Maßnahmen, so kommt es zum eigentlichen Hitzschlag, es tritt Bewußtlosigkeit ein, der Herzschlag ist oberflächlich, jagend.

Wir helfen: Die Mädel werden in den Schatten, aber möglichst in frische Luft gelegt, Hochlagern des Ropfes, Offnen aller beengenden Reidungsstücke, kalte Umschläge auf Stirn und Nacken. Nach Jurücktehren des Bewußtseins reichlich trinken lassen, Stärkungsmittel geben. Kein Alkohol!

Bei langerer Dauer der Bewußtlosigkeit funstliche Atmung

Mädel, die auf Sahrt an Hikschlag erkrankt sind, können au keinen Sall die Sahrt fortsetzen. Ausruhen für einige Tage if notwendig, da Rückfälle leicht eintreten können.

#### 3. Connenstich

Der Sonnenstich ist auf direkte Schädigung des Kopfes durch zu starke Sonnenbestrahlung zurückzuführen. Die Mädel klager zu Beginn über Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Brechreiz später tritt Bewußtlosigkeit ein.

Wir helfen: Die gleichen Magnahmen ergreifen wi beim Hitzchlag.

#### 4. Gehirnerichütterung

Durch Stoß, Schlag, Fall auf den Ropf (3. 3. bei Verkehrs unfällen) entsteht eine Gehirnerschütterung.

Brechreiz, schwache Utmung, Rauschen in den Ohren, Schwindel, Bewußtlosigkeit sind ihre Kennzeichen. Sehr oft kommt 3 der Gehirnerschütterung ein Schädelbruch dazu, Blutungen au Ohr, Nase, Mund sind oft seine Folgen.

Wir helfen: Ruhiglagerung, Kopf hochlagern! Kühle Un schläge auf Stirn und Nacken. Sofort Urzt rufen ode Rettungswagen.

Jeder eigene, behelfemäßige Transport ist nach Möglichke zu vermeiden.

## VII. Elettrifche Schädigungen

Sie entstehen durch Blitichlag, durch einfache elettrische Leitungen und durch Starkstromleitungen.

Sautverbrennungen, Bewußtlofigfeit find die Folgen.

Die Schädigung durch Starkstrom verläuft in den meisten fällen tödlich.

Wir helfen: Bei Blitfchlag.

Die Brandwunden sind zu verbinden. Sofort muß mit kunft- licher Utmung eingesetzt werden.

Krantenwagen rufen!

Bei Schädigung durch Berühren von elektrischen Leitungen.

Sofort die Stromzufuhr ausschalten. Nie versuchen, ohne Selbstisolierung die Berunglückte aus dem Stromfreis zu ziehen.

Mit fünstlicher Atmung einsetzen.

Urgt, Kranfenwagen rufen.

## VIII. Die Bergiftung

Durch Rohlenoxyd

Dergiftungsmöglichkeit durch Kohlenoxydgase ist durch Ausströmen von Leuchtgas, durch Auspuffgase der Kraftwagen, durch Ofen, die keinen genügenden Abzug haben, gegeben.

Die Zeichen einer solchen Bergiffung find: Schwindel, Ohren-

faufen, Kopffchmerzen, Aufregung.

Wir helfen: Sofort durch Offnen der Senster und Türen frische Luft zuführen. Bei Leuchtgas kein offenes Licht oder Feuer onzünden, keinen Lichtschalter drehen (Explosionsgefahr!).

Sofort mit funftlicher Utmung beginnen, allgemeine Star-

kungsmittel geben. Feuerwehr, Arzt, Krankenauto.

Durch Nahrungemittel.

Durch schlecht gewordene Nahrungsmittel (Konserven, Fleisch, Fisch, Pilze) können Vergiftungserscheinungen auftreten, die sich in Brechteiz, starken, krampfartigen Leibschmerzen, Schwindel, oft sogar in Bewußtlosigkeit äußern.

Wir helfen: Möglichst Erbrechen herbeiführen (Finge in den Rachen steden). Starkwirkende Abführmittel geben, reich lich trinken lassen, Bettruhe! Sofort Arzt oder Krankenaut rufen. Kranken bewachen. Essenreste zur Untersuchung sicher stellen.

## IX. Wassernot

Unfälle durch Ertrinken sind bei Schwimmerinnen vor allen auf Ermüdungserscheinungen zuruckzuführen.

Wir helfen: Wir beginnen in allen fällen mit einer kunst lichen Utmung. Vorher muffen Mund und Rachen von Schlamm und Wasser befreit werden. Das verunglückte Mädel wird übe das Anse gelegt, Kopf nach unten hängen lassen, so daß da Wasser herauslaufen kann. Danach das Mädel auf den Rückelegen, Decken als Rolle unter das Kreuz stecken.

Zwei Madel paden den rechten bzw. linken Urm der Er trunkenen am Handgelenk und Ellenbogen.

1. Urme gebeugt fest auf die Bruft preffen.

2. Urme ausgestreckt über den Ropf zurud neben den Ropführen.

Diese Bewegungen werden im Cakt etwa 16mal in der Minus durchgeführt.

Altemübungen stundenlang fortsetzen, nicht aufgeben! Arzt rufen.

| Inhalt                                                                                           |       | Turnen an den Ringen                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Sührerin und Sportwartin                                                                         | Stile | Hilfestellung - Hilfeleistung              |
| Weg und Ziel der Leibeserziehung im BDM                                                          | 44."  | Grundschule der Leichtathletit für 30 M. 1 |
| Grundschule der Leibesübungen                                                                    | 10    | Der Lauf                                   |
| BDM. = Gymnastit.                                                                                | 19    | Der Sprung                                 |
| 2medaumma@iP                                                                                     | 2.50  | Wurf und Stoß                              |
| Zweckgymnastik                                                                                   | 23    | Schwimmen                                  |
| Zweckgymnastik ohne Gerät                                                                        | 32    | Schwimmenlernen                            |
| Haltungsübungen 32 / Abungen zur Lockerung und Dehnung 35 / Abungen zur Kräftigung 45 / Partner- | 1.1   | Die Schwimmbewegungen                      |
| ubungen 50                                                                                       |       | Lustige Spiele und Sprünge 2               |
| Zweckgymnastik mit Gerat .                                                                       |       | Wasserspringen                             |
| Die 2 kg-Kugel 53 / Der Medizinball 57 / Das Seil 61                                             | 74    | Rettungeschwimmen 2                        |
| Grundgymnastif ohne Borst                                                                        | 03    | Das Rückenschwimmen                        |
| Grundgymnastik ohne Gerät                                                                        | 04    | Transportschwimmen                         |
| Der Ball 75 / Die Keule 83 / Der Reifen 90                                                       | 7,5   | Das Canchen                                |
| Bewegungsgestaltung                                                                              | 04    | Rettungegriffe                             |
| Mädeltänze                                                                                       | 04    | Befreiungsgriffe                           |
| Spiele                                                                                           | 07    | Wiederbelebungsversuche                    |
| Laufspiele                                                                                       | 08    | Leistungsabzeichen                         |
| Laufstaffeln                                                                                     | 109   | Leistungsabzeichen in Bronze               |
| Tummelspiele                                                                                     | 105   | Leistungsabzeichen in Silber               |
| Ballfriele im Kreis                                                                              | 106   | Die Sahrt 2                                |
| Ballspiele als Staffel                                                                           | 109   | Eages= und Wochenendfahrt                  |
| Parter/piele                                                                                     | 112   | Wochenendfahrt mit Abernachtung            |
| Rampffpiele                                                                                      | 118   | Landfahrt                                  |
| Fahrtenspiele                                                                                    | 127   | Die Großfahrt                              |
| Bodenturnen                                                                                      | 132   | Fahrtenrecht                               |
| Hindernisturnen - Hindernisstaffeln                                                              | 141   | Sahrten= und Kartenkunde                   |
| Curnen am Berat                                                                                  | 140   | Ordnungeübungen                            |
| Turnen am Red                                                                                    | 150   | Sportgerate und Abungsstättenbau           |
| Curnen am Barren                                                                                 | 155   | Gefundheitslehre                           |
| Curnen am Kasten                                                                                 | 161   | Körperpflege                               |
| Turnen am Pferd                                                                                  | 163   | Erste Hilfe                                |
|                                                                                                  |       | males aliela i                             |

#### Freude / Bucht / Blaube

handbuch für die kulturelle Arbeit im Cager herausgegeben vom Kulturamt der Reichsjugendführung Dorwort vom Jugendführer des Deutschen Reichs, Baldur von Schirach

2. Auflage, 256 Seiten mit 80 Bilbern. Gangleinen RM. 3.80

#### Madel im Freizeitlager

Im Auftrag des BDM. Obergaues Pommern herausgegeben von Gerda Gauger. 93 S., 50 Bilder. Großform. Geb. RM. 2.50 "In gemeinschaftlicher Arbeit pommerscher Mädel ist dieses Buch entstanden, das mit seinen zahlreichen Bildern und den frischen, lebendigen Berichten das Cagerleben beschreibt." Döltisch. Beobachter

## Denn ware nicht der Bauer . . .

Ein deutsches Bauern-hausbuch herausgegeben von hert a Breitenbach = Bielenberg 352 Seiten im Großformat. Mit vielen Bildern, holzschnitten und Liedern. Ganzleinen RM. 6.20

"Dieses Werk darf höchste Anerkennung beanspruchen, spricht es doch zu jung und alt, zum Bauern, der seine Scholle liebt, ebenso wie zum Städter, der ihr nahe sein möchte und sie kennenlernen will."

Reichssender hamburg

#### Srauen

Zwölf Erzählungen von Thilo von Trotha

3. Auflage. 144 Seiten. Handfolorierte Einbandzeichnung Kartoniert RM. 2.50, gebunden RM. 3.50

"Ich finde, daß das Buch "Frauen" ein Werk ist,kdas sich auch sehr gut für junge Menschen eignet. Es ist von einem Idealisten geschrieben, und es atmet eine hohe und reine Luft." Nörholm, 20. 11. 1937 Marie Hamsun

#### Das Kindelwiegen

Ein Singes und Spielbuch für die Weihnacht Herausgegeben von Georg Blumensaat 64 Seiten. Kartoniert RM. 1.90

Die schönsten Weihnachtsweisen aus vier Jahrhunderten. Eins bis dreistimmig zum Singen oder Spielen auf Melodie-Instrusmenten.

#### Die Morgenfrühe

Lieder von hans Baumann 2. Auflage. 64 Seiten. handgeschrieben von hermann Zapf in der Werkstatt von Paul Koch, Frankfurt a. M. Kartoniert RM. 1.80, Ganzleinen RM. 2.50

Die ersten 53 Lieder hans Baumanns, die seinen Ruf als Liederfanger begründet haben, vermehrt um einige neuere Lieder.

#### Der helle Tag

Neue Lieder von hans Baumann Handgeschrieben von hermann Zapf in der Werkstatt von Paul Koch, Srankfurt a. M.

4. Auflage. 72 Seiten. Kartoniert RM. 1.80, Ganzleinen RM. 2.50 "Nehmt euch den "Hellen Tag' in die Hand, singt seine Worte und Weisen und behaltet sie im Herzen."

Wolfgang Stumme, Musitreferent der RJS.

#### Bergbauernweihnacht

Eine Kantate von Hans Baumann Sähe von Cesar Bresgen Mit 9 Holzschnitten von Ernst Dombrowski

handgeschrieben von hermann Zapf in der Wertstatt von Paul Koch, Frantsurt a. M. Zweifarbiger Druck. Chinesische Blockbuchheftung. Steif kartoniert RM. 2.50

Diesen Liederzyklus von hans Baumann, der die alte nordische Legende von Mutter und Kind in die Welt der Bergbauern vers legt, hat Cesar Bresgen zu einer kleinen Kantate ausgestaltet. Alle Spielscharen, besonders aber die Mädelgruppen, werden an dieser leicht auszuführenden Kantate ihre helle Sreude haben.

#### Das heimliche Haus

Eine Kantate von hans Baumann Mit 6 holzschnitten von Ernst Dombrowsti. handgeschrieben von hermann Zapf in der Wertstatt von Paul Koch, Frankfurt a. M. Zweifarbiger Druck. Geschenkausgabe in chinesischer Blockbuchs heftung. RM. 2.—

#### Der Rilometerftein

Eine lustige Lieder-Sammlung Herausgegeben von Gustav Schulten 7. veränderte u. neubebilderte Auflage. Mehrfacher Schutzumschlag Kartoniert RM. 1.90, Ganzleinen RM. 2.70. Dünndruckausgabe zum gleichen Preis, 5 mm start

Wahrhaftig: Es werden Kamerabschaftsabende danach gestaltet werden, die sich sehen lassen können, und das soll für den Gestalter der neuen Ausgabe der schönste Lohn sein!

## "Wir schaffen"

Jahrbuch des BDM.

1940

Berausgegeben von der Reichsjugendführung

Man findet in diesem Jahrbuch grundsätzliche Abhandlungen über aktuelle Fragen des deutschen Jugendlebens und vor allen Dingen eine große Jahl von wissenswerten Angaben und Ratschlägen. Das umfangreiche Kalendarium enthält die wichtigsten Daten der Geschichte der Bewegung. Die Bilder zeigen die deutsche Landschaft, Arbeit und Spiel, Alltag und Seier beim BDM. Aber auch der Textteil ist äußerst vielseitig und unterhaltend.

Leinen RM. 1.50

Zentralverlag der NSDAP. Frz. Cher Nachf., München 22 Ein Bildbericht von einmaliger Schonheit!

30 m.= wert

# Glaube und Shönheit

Don Clementine gu Caftell

Kartoniert RM. 3.50

Leinen RM. 5 .-

Erhältlich in jeder Buchhandlung

Zentralverlag der NSDAP. Frz. Cher Nachf., München 22

## Für Spiel und Sport für Fahrt und Lager

## die amtlichen Karten

des Reichsamfs für Landesaufnahme

Bei weifen Manderungen sind die

Reichsfarten 1:100 000

bei längerem Aufenthalt an demselben Ort die

Meßtischblätter 1:25000

am geeignefften.

HJ., BDM., Jungvolk und Jungmädel erhalten vom 1. April 1938 ab schon beim Bezug von 5 Karten 20% Preisnachlaß.

Die Karfen der Landesaufnahme sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen!

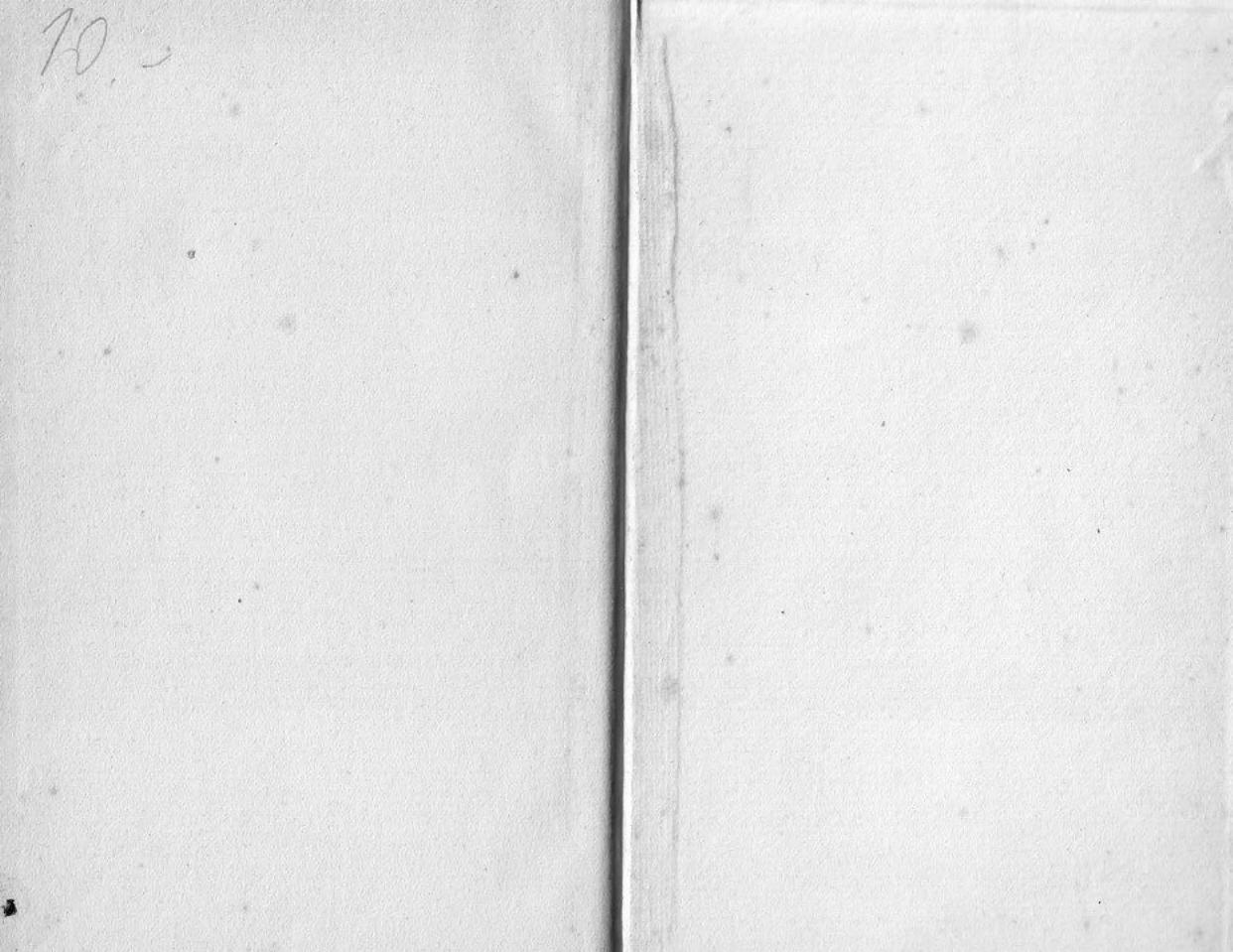